















Vefostav Babufie's Grundzüge

der

# Ilirischen Grammatik.

Mit einer sprachvergleichenden Vorrede

v o n

Rudolph Fröhlich.

Wien , 1839.

Jof. Wenedift's fel. Witwe Buchhandlung.





Mipro Ornerlas Mkadein

18-14/18-1500

Věfoslav Pabukić's

Grundzüge

ber

Alirischen Grammatik,

durchaus mit der neuen Orthographie.

Mit einer sprachvergleichenden Vorrede

n o a

Andolph Fröhlich.

39/1025



0001

Wien, 1839.

Jos. Wenedikt's sel. Witwe Buchhandlung.

Gedruckt bei Unt. Benfo.

PG 1232



# Herrn Anton Treper

als Denkmal

der Liebe und Freundschaft

gewidmet

von

Fröhlich.

Ωκείαι χάριτες γλυκερώτεραι • ήν δε βραδύνη πάσα χάρις κενεή · μηδε λέγοιτο χάρις.

Incerti.

## Vorrede.

Das Sprachstubium hat in der legten Zeit einen von den früheren verschiedenen Weg eingeschlagen, nämlich den vergleichenden: daß diefer Weg und die Urt und Beife, Sprachen in ihrem innern Baue mit Rücksicht auf gegenseitige Verwandtschaft zu erforschen , feineswegs ein nichtiger fen, beweifet der Musspruch eines der größten Denker verfloffener Jahrhunderte. Leibnit namlich, der , infofern dieß hienieden möglich, unfterblich durch feine Verdienfte um die Menschheit ift, ichatte ichon bas vergleichende Sprachstudium fo boch, daß er behauptete, nichts konne ein hel-Ieres Licht auf den Ursprung alter Bolfer und ihre Bohnfige werfen, als eben diefe; ebenfo empfiehlt Baco de Berulam bas Studium der Sprachen bringend, wenn man Forschungen über Sitten, Denkart, Ursprung, Gig und Wanderungen der Bölker mit gunftigem Erfolge anftellen will: und die Rolge bat gezeigt, daß das, mas jene Manner mit göttlichem Beifte, wenn man fo fagen barf, aussprachen, und den Rugen für Wiffenschaft kommender Jahrhunderte erschauten, in Erfüllung gegangen; benn die Geschichte vieler Bölker, die bisher entweder in Finsterniß und unaufhellbarer Grabesnacht dalag, oder in ein undurchdringliches Gewebe taufendgestalteter Sabeln und Wundergeschichten eingehüllt und verschlungen mar, fing an, nachdem das Sprachstudium eine solche Richtung gewählt hatte, sich zu erhellen und zu entwirren. A. W. von Schlegel, der, so wie ein reicher Mann Goldstücke wegschenkt oder verliert, ohne viel darauf zu achten, eben so aus dem Füllhorne seines geistigen Schazes Goldkörner fallen läßt, ganz unbemerkt, ohne ein Gewicht darauf zu legen, oder sie prunkvoll aufzuspeichern, sagt in dieser Beziehung (Ind. Bibl. I. Bor. S. 16) richtig und wahr: Die steinernen Denkmale, wo diese, die Sprachen von den alten Menschengeschlechtern. Die Geschichte der Urwelt ist nicht durch eine unübersteigliche Kluft vor und verschlossen, nur müssen wir durch die rechte Pforte zu ihren Weihungen eingehen, und nicht auf Nebenwegen einen apokryphischen Besitz erlangen wollen.«

So tauchten nach und nach die fast untergegangenen Wölker Usiens mit ihrem Wissen und Wirken, von denen man bisher gleichsam nur die Erinnerung eines gehabten Traumes besaß, auf in ihrer ganzen Größe und Fülle, und begrüßten das himmlische Licht; — die Quellen der Erkenntniß öffneten sich, — es ward heller Tagesanbruch in der Geschichte, dem Glauben und Wissen Usiens.

Doch nicht nur für den Orient waren die Früchte groß und die Fortschritte bedeutend, sie zogen sich auch über das Abendland, als das wenn auch vor Jahrtausenden aus dem Mutterschoose Asiens abgelöste Tochterland; sie brachten andere Unsichten, einen andern Geist in die Forschungen des Abendlandes.

Ich will hier nicht untersuchen, welche Vortheile 'dadurch die gesammten Wiffenschaften von der lezten bis zur ersten und höchsten hinauf gewonnen haben: ich will nur das einzige anführen, daß die Sprachwissenschaft und Litezraturgeschichte bedeutend bereichert worden, und wenn in der lezteren veranschaulicht wird die Wirkung des Gedanfens und der Nede, der Hauptvorzüge des menschlichen Geschlechts, die Gestaltung des Zeitgeistes und die Kraft des Volkslebens durch Wissenschaft und Kunst, und wie diese die gemeinschaftliche Vildung schaffen und fördern« (Wachler's Literaturgeschichte I. 58.), so däucht mir, daß der Nuzen, abgesehen von allem Undern, bedeutend hoch anzusezen sep.

Der menschliche Geist findet kein größeres Wergnügen, er feiert keinen größeren Triumph, als wenn er da Licht werden sieht, wo früher Finsterniß lag, wenn sich auf einmal vor seinen Blicken ein großes, weites Feld der Erkenntniß und Forschung entfaltet. Dieß Gefühl mag eben so erhebend senn (wenn gleich nicht so großartig) als jenes des Columbus, der beim Unblicke des neuentdeckten Landes innig und überzeugend fühlte, daß die Dauer seines Mamens mit jener des Erdballes gleichbedeutend sey.

Die Geschichte der Sprachen, die Urgeschichte des Menschengeschlechtes, seine Wanderungen und Schicksale auf denselben waren in tiese Finsterniß gehüllt. Da richtete man die Blicke auf Usien, auf die Wiege des Menschengeschlechtes; von dorther nur konnte man Aufklärungen erwarten und zwar vorzüglich durch die Erforschung der Sprachen, durch welche man in das Geheimniß des menschlichen Geistes einzudringen, und demselben etwas von seiner Natur und seinem Gesez abzugewinnen, so wie dadurch die Urgeschichte des menschlichen Geschlechtes zu erhellen hosste. Unter den Männern, die hiezu beitrugen ober hierin Ausgezeichnetes leisteten, verdient vor Allen

Frang Bopp genannt zu werden. Diefer umfaffende, großartige, burchgreifende, Mues an's Licht fordernde Beift, der die Geschichte der Sprachen lebender und untergegangener Bolker fo ju fagen in's Leben rief, und eben badurch Die Urgeschichte bes menschlichen Geschlechtes, seinen Urfig, feine Wanderungen und erften Niederlaffungen, welches Gebiet fruber insgesammt swufte und leer« war, in ein helleres Licht fegte, fagt unter Undern (Bergleichende Gram. II. Vor. VII.) : »In welthistorischer Beziehung ift es, wie mir scheint, von nicht geringer Bedeutung, ba bie Genealogie und Urgeschichte ber Bolker nur aus den untruglichen Zeugniffen ber Gprachen ermittelt werden konnen, durch biefe gur Uibergeugung gelangt gu fenn, bag bie Glaven, gleich ben Griechen, Romern, Bermanen, Alt-Preugen und Litthauern ohne einen folden Grad von Vermischung mit heterogenen Stammen, ber auf die Sprache gerftorend batte einwirken konnen, an dasjenige affatische Ur- Bolf fich anschlieffen, beffen Sprache am treueften im Sanfcrit und Bend erhalten ift.«

Das Altssavische und aus biesem hervorgegangen, das Ilirische, schließen sich innig dem Sanscrit und Zend an; und nicht nur, was das Lexicalische anbelangt; auch im Sprachgebäude dieser Sprachen (obwol diese beiben, besonders die leztere, weiter entfernt liegen, als das Litzthauische), finden sich die Ursormen des Sanscrit wieder: ja selbst der Geist ihrer Dichtkunst, auf die der benachbarte Orient ein Streislicht geworfen, nähert sich vielmehr zenem der Sanscrit Dichter, als dem der übrigen Orientalen: welcher Ausspruch erst dann seine vollkommene Glaubwürdigkeit erhalten dürfte, wenn die Dichterwerke der Ilizier auf deutschem Boden verpflanzt seyn werden.

Bu welcher Zeit sich die Slaven von jenem Rolke, das sich der Sanscrit = oder einer ähnlichen Sprache erfreute, getrennt haben, ist ungewiß: den besonnensten Forschungen und geschichtlichen Daten zu Folge, scheint diese Trennung mit jener des Zend = und Indischen Rolkes zussammenzufallen.

Der Urfig ber religios = gefellschaftlichen Bilbung und bas Baterland ber geschichtlich erften Civilization ift bochft mahrscheinlich die Scheitelfläche von Tibet a) gemesen. Sier verlieren fich die Sagen Indiens und Perfiens; bier bat fich die Religion bes Borogfter vom Brahmanenthume gefchieden; beide icheinen nach Bermandtichaft der Grundzuge bes Stoffes aus einer uralten Quelle entsprungen ju fenn, und fich bloß in örtlicher Beziehung bestimmter geftaltet gu haben. Maher habe ich dieß bereits bei einer andern Gelegenheit angedeutet b) und mir ift feitdem diefe Unsicht in mancher Beziehung flarer geworden. » Roch jest leben am Sindutub alte Stamme indifcher Abstammung mit eigenen Gebrauchen und Feuerverehrung ; Reisende finden allenthalben Denkmäler indischen Urfprungs, befonders in Bamian; über 5 Millionen Indier diesseits des Indus reben eine entartete Mundart bes Sanfcrit, welche jener der perfifchen Religionsurfunden gleichkommt« (Bohlen Ilt. Ind. I. 7.); ber altefte indifche Gottesdienft gibt fich

a) Rgl. von Bohlen Altes Indien I. 7. 47. II. 142 u. a. a. D.; Bachler Literaturgesch. (1833 I. 68 ff.); von Bohlen de origine linguae Zendicae e Sanscrita repet. p. 58 et passim; Elphinstone epistola ad Harriot. u. andere.

b) Defterr. Morgenblatt Nro. 57, obschon dieß bereits von Bohlen geschen, baber diese Ansicht nicht neu.

ferner vielfach als Feuerdienst kund (Lassen pers. Reilschriften 1836 S. 147). Die Verwandtschaft der Grundzige der Religion des Zend = und indischen Volkes, so wie ihrer Sprachen, liegt am Tage (Leyden in Asiat. Res. X. p. 282, Paulinus viaggio p. 268), sie müssen daher aus einer gemeinschaftlichen Quelle gestossen sen, und dieß unterliegt, besonders durch die scharssinnigen Forschungen und Resultate eines Vopp, Vurnouf, Vohlen, Lassen u. A. weiter keinem Zweifel. Ueber den Ursiz dieses Volkes will ich hier Einiges beifügen, was meines Wissens noch von Niemand näher beachtet wurde.

Das Tibetanische, bem Sanfcrit außer ben Schrift= zeichen durchaus fremd, bietet bei naberer Untersuchung jedoch reichlichen Stoff gur Forschung. Bu einer Beit, Die wir nicht bestimmen konnen, wanderte ein Volk in Tibet ein, welches entweder größtentheils verlaffen war, ober beffen Einwohner nach und nach verdrängt murden: wie bem auch fen, die Bahl ber Einwanderer war jeden Kalls bedeutender als die der Eingebornen; denn die neue Sprache verdrängte die einheimische: allein jener fehlten Musbrucke für neue, unbekannte Gegenstände; für diese murden die Musdrucke aus der einheimischen hergenommen, wie wir dieß bei mehren Nationen bemerken c). Go fommt es nun, daß fehr viele Pflangen = und Thiernahmen rein Ganferit find. Den Beweis biegu liefert bas Tibetanische Lexikon von Csoma de Körös (Calcutta 1833), vorzüglich ber crfte Buchftabe des Alphabets (K). Außer Thier = und Pflan= gennahmen fand ich wenig andere Wörter Sanscritischen

c) Michaelis Orient, Bibliothek X. S. 179. cf. Forster de bysso antiquorum etc.

Ursprungs, wie z. &. karm, bas Geschäft; kapal, Hirnsschale, kums ha d), ein irdener Krug (a jar) e), und einige andere: Ausdrücke für Gelehrsamkeit und Gelehrte sind ebenfalls Sanscrit; einige wenige Wörter sind mit slavischen oder deutschen verwandt, als z. &. sada, ilirisch voda, Wasser; sala, Wolle; gaser, Wasser; či (Sansckâ, Zend. kâ, ilir. ka, zusammengezogen aus koja, quae, welche;) il. čija, wessen.

Thier = und Pflanzennahmen jedoch in Menge, die ich hier nicht aufzählen will.

Ein zweiter Grund, Tibet als den Ursiz anzuerkennen, ist die Aehnlichkeit, welche die Sälfte der tibetanischen
alten Schrift = Charactere mit jenen der Keilschriften hat.
Die Keilschrift gehört zu einer der ältesten Schriftarten,
sie war für öffentliche Monumente bestimmt, eine Art Lapidarschrift: der Bämpik = Character der Tibetaner scheint
für Bücher, die bei gottesdienstlichen Verrichtungen, bei
Verhandlungen gebraucht wurden, bestimmt gewesen zu
sepn. (Aehnliches sindet sich bei anderen, z. B. den nicht
unirten Griechen) f). Den Beweis dafür zu führen, würde
mir ein Leichtes sepn, allein da das Ganze, wegen Mangel an Typen lithographirt werden müßte, und mit Kostenauswand verbunden wäre, so sey es hiemit genug, es bloß
angedeutet zu haben.

d) Fur das Tibetanische p, b oder v (ein Zeichen) schien am schicklichsten das griechische B.

e) Kumb'as heiliges Gefäß bei Vishnus Fest Jalayatra, Behlens Alt. Ind. I. 204.

f) Die Schrift der Kirchenbucher ift verschieden (obgleich nicht so ftark) von der der übrigen Bucher.

Wer Csoma's Grammar of the Tibetan language besigt, wird sich in dieser Beziehung leicht selbst überzeugen können.

Ferner findet sich in Indien so Manches, mas an tibetanische Sitten erinnert, z. B. die Polyandrie (Vopp 4. Episode des Mahabharat, Bohlen, Altes Ind. II. 142).

Es ist also höchst wahrscheinlich, fast gewiß, daß Tibet das Vaterland dieses Urvolkes gewesen sen; bei seiner Auswanderung zog ein Theil nach Norden und Westen, ein anderer nach Süden, der sich wieder trennte, und wovon ein Theil südöstlich, der andere südwestlich zog.

Daß die Slaven zu diesem Urvolke ihrer Sprache nach gehören, beweist obiger Ausspruch Bopp's. Ich will hier einige ilirische Wörter mit dem Sanscrit und Zend, dann mit dem Coptischen (was bisher noch nicht geschehen) und einigen andern Sprachen vergleichen. Das Verzeichniß ist keineswegs vollständig: vom Coptischen habe ich Mehres aufgenommen, weil außer der Vergleichung der Uphabete bis jezt nichts vorhanden. Die Anfangswörter sind ilirisch.

A. Sansc. a, nein, nicht, griech. α privativum.

Al', ali, Copt. alla, griech. αλλα aber.

Ban, Banus; pers. banu, Königin. S. b'anu, Sonne (Bohl. de orig. l. Zend. 44.).

Bara, auf den Straßen stehendes Wasser, Pfüge, island. bara, die Welle, das Wasser (Landnamabuch ed. John Finsen 1774 im Inder, wo Mehres zu vergleichen).

Bes, besan, Syr. bes, pers. bed, bös, schlimm. Biti, seyn; Copt. Pe, in allen drei Diasecten. Bogat, teich; Sansc. b'agî, glücksich; Zend. beghê. Bodem, ich steche. Copt. pôth. Bolji, der beffere, Sansc. balijan, der ftarfere.

Brat, ber Bruder; Sansc. b'rathri.

Bravi, Augenbraunen; Sansc. b'ru.

Cena, der Preis; Copt. soena.

Čast, die Mahlzeit (in beiden Bedeutungen das Sansc. Čest, Ehre, guter (Siehe Wilson's Dictionary of Ruf, Sansc. and english lang.).

Četiri, vier, S. čatur, z. četro, četveré, čathvarô; cetverti, ber vierte, S. čaturtas.

Čupati, reißen, abreißen, ausraufen; Copt. scop tondere. Dati, Sansc. da (dam), geben, theilen; Copt. Ta.

Deržati, halten, festhalten, Sansc. d'arî (von d'ri lenten, halten), ber Beherrscher, coërcitor.

Desna (ruka), die rechte Hand; zend. dasina.

Deset, gehn, Sansc. dasa.

Dev, djavo, der Teufel; im Sanse. die umgekehrte Bebeutung deva, Gott; div, himmlischer Natur seyn; bei allen indischen Bölkern, selbst den Zigeunern, behielt es die Vedeutung Gott; bei den Persern allein bekam es den Vegriff eines bösen Geistes, daevo. (Siehe Vohlen de origine linguae Zend. p. 45. cf. Gesenius Geschichte d. hebr. Sprache p. 58.)

Dever, der Brautführer; S. devri, Schwager.

Dole, unten; S. tale, und hindost. eben fo.

Durati, dauern; S. dur, lat. durare.

Dusmanin, der Feind (vorzüglich im Felde, mahrend ber etymologischen Bedeutung nach [schlecht denkend] mehr der im Leben) aus (pers. dus) Sansc. du, schlecht, und manu, der Denkende, Fühlende (vergl. Mensch, manu-

ša); ebenfo dusmatem, folecht Wedachtes, nach derfelben Unalogie von man, benfen.

Dva; Sansc. dve; Zend. dva, zwei.

ma-Garac, der Efel; S. k'arah und hara, Efel und auch Seld.

Gora, das Gebirg; S. giri; z. gairi.

Goriti, brennen und auch auf ber Zunge beißen, S. ugra (Klaproth).

Go-vor; S. go, die Rede, Sprache.

Grabiti, u-grabiti, erfaffen; Sansc. grah (in den Vedas grib').

Griva, Pferdemahne; S. griva, der Sals.

Heržiti, wiehern; S. harša, freudig, froh.

Iti; Sansc. i; Copt. i, gehen.

Jasan, hell (liquidus de voce, Vuk), daher berühmt; S. yas', Ruhm.

Jedan, eins; S. adi, ber erfte.

Jesti; S. asita, effen (baher vielleicht auch sit, gegeffen, fatt?).

Kći, die Tochter (gen. Kćeri); Copt. scêre.

Kerv, Blut; S. kravya, Fleisch.

Kerpati, flicken; Copt. thôrp nach la Croze therp, nahen, zusammennahen.

Ko, tko; S. ka, kô; Zend. kô, wer?

Kogod; Zend. kesčed, wer immer.

Koliba, die Hütte; Copt. Kalibi (nach Seyffarth de hieroglyphica Aegyptiorum scriptura, p. 11, Hütte, Urt). Peyron Amad. (lexic. Iguae Copticae Taurini 1835) führt das Wort jedoch nicht auf mit der Bedeu-

tung, wahrscheinlich mangelte ihm die Auctorität; benn sonst ist das Lexikon durchaus sleißig und mit größter Genauigkeit gearbeitet.

Kopati (za-kopati, begraben), graben; Copt. kôp, verbergen nach Quatremere (242 S.) und Zoega (S. 491 Not. 46).

Kosa; Sansc. kêsa, das Haupthaar, caesaries.

Kraj, bas Ende; Copt. Kro.

Krava, die Kuh; S. gau, im gen. pluralis tritt diese Form mehr hervor: gavayanam, der Kühe.

Lav, ber Löwe; Copt. lavo. Seiffarth (i. a. W.) läugnet zwar die Bedeutung, auf Apocalypsis 13., 2. gestüzt, wo es Bär bedeutet; allein lavoi kömmt bei Kircher (lingua Aegyptiaca restituta, S. 146); dann nach Pepren in einem Cod. Paris. Nr. 44, Fol. 54 und 190 in der Bedeutung Löwin vor.

Lizati, lecken; S. lih, fosten.

Mati, Mutter (gen. matere); S. mâtri.

Med; S. mad'u, Honig.

Medja, die Mitte; Sansc. mad'yamah, der mittlere.

Mertav, todt, umerti, sterben; Sansc. mri, sterben.

Mesec; S. mas; Z. mas; perf. mah, ber Mond.

Meso, Feisch; S. mans; bind. mans; Zend. miezd.

Mis, die Maus; Sansc. mus, stehlen; musika, Maus, Ratte; musa, dasselbe.

Mlogo, viel; Syr. mlojo, die Menge.

Muda, die Soden; Sansc. musa, baber mus ilir. ber Mann.

Nebo, der Himmel; Sansc. nab'as.

Nisko, niedrig; S. nîča.

Nokat; S. nak'a; der Magel am Finger.

Oba, beide; S. ubau; Zend. uba.

Osam, S. astan, acht.

Otac; Copt. iot in allen drei Dialecten (eiot, Sabid.), der Nater.

Parce, ein fleines Stud; Copt. pasce, die Balfte.

Pad-ati, fallen; Sansc. pat.

Pako, Hölle; Sansc. pavakah, Feuer; perf. pak, rein (ignis purificans).

Pena, ber Schaum; Sansc. p'ena.

Pero, die Feder; perf. per.

Pirovi (nuptiae); Copt. pihov (Tuki 644), Hochzeit.

Pita, Urt Ruchen; island. beita (cf. Biffen, beigen).

Pi-ti, trinfen; Sansc. piti, der Tranf.

Pliv-ati, ichwimmen; S. plu, geben, fliegen.

(gos-) Pod, Sansc. pati; Z. paiti, der Berr, Fürft.

Prija-telj, der Freund; Sansc. prî, lieben (gleichsam prija telo, er liebt den Leib, den Körper), cf. prija ilir.

Protiv, gegen; Sansc. prati.

Put, der Weg; S. pathin.

Rat, Krieg in rathaestao, Krieger (rat eig. Wagen, cf. Rad).

Rucem, ich brulle (wie ein Ochs, Bar); S. rud, weinen.

Ružan, garstig, wild; S. roša, Zorn.

S, Sa, mit; Sansc. sa, mit.

Sam, allein; Sansc. sama, ruhig fenn.

Serdce, S. hrid, bas Berg.

Sin; Sansc. sun, Gohn.

Sir, der Kase; S. ksir; hind. khir (pers. sir, bie Milch); Copt. saeir. Sit, fatt (sei, si Copt. fatt fepn); Sansc. sud'a (vgl. jesti).

Skociti; Copt. keskos. Das Ilirische heißt springen, bas Copt. nach Zoega sich rücklings werfen, ausbehnen, nach Peyron zusammenwickeln.

Smiati se', lachen; Sansc. smi; althochdeutsch smil.

Snati, wiffen; Sansc. čnati.

Sobet (richtiger geschrieben sobed), das Gastmahl; Sansc. sa, mit und ad effen; Copt. sobte, apparatus, suppelex.

Sokol, der Falke; s und oko, gute Augen habend; Sansc. su, wohl gut.

Sretan; Sansc. sri, gludlich, rein, heilig.

Stati, fteben; S. stha.

Sto; altslavisch sot (Job. I. 3. suprug volov pjat sot); Sansc. satam; pers. sad (noch in deset, cf. Bopp, S. 455, 56).

Svet, beilig; Sansc. sveta, glangend.

Svoje, sein; S. sva; Zend. hva.

Sest, seche; Sansc. šaš.

po-Stovati, ehren; Sansc. stu, loben.

Tada, tune, bann; S. tadâ.

Tanak; S. tanuk; hind. tanuk, schlank, bunn.

Točiti, schenken, gießen; Copt. thoč, mischen.

Tri, brei; Sansc. tri.

Tvoje; Sansc. (Vedas) tve (Zend. thwoi, bir), beitt.

Um, ber Verstand; Sansc. om, mystische Unrufung; Tibet. hun, Einsicht, ber Verstand; fast in allen Spraden findet sich dieß om, um immer in der Bedeutung Vernunft, Licht, Einsicht, Mutter, so wie auch um bie Macht damit auszudrücken z. B. hebr. un, stark sepn, on, die Kraft, äm, die Mutter; Arab. om (um), Mutter; on, die Zeit u. s. w.

Udovica, die Witme; Sansc. vid'ava, aus der Praep. vi, ohne und d'ava, Mann; die Mannlose.

Usta, die Lippen, der Mund; S. osda, asthin; Zend. eostre.

Uz, auf; Sansc. ut.

Vatra, Feuer; Zend. âthra (digamma Fathra).

za-po-Ved, Befehl; S. veda Gefeg.

Vezati, binden; Sansc. pas.

Videti, wissen; Sansc. vedemi, ich mache wissen, scire facio; ilir. vem, ich weiß (Vitezović).

Vétar, der Wind; S. vaju, vatha; Z. vàtô.

Vlk, vuk, der Wolf; Sansc. vrika; Z. vehrko.

Voz, die Fuhr; S. vah; Z. vaz, (S. vahati, er fahrt.)

Vračar, der Wahrsager, Hexenmeister; Copt. sfransč (Memphitisch), Traumdeuter, Magier (Genes. XLI, 8, 24. Kirch. 114).

Vrâta, die Thur; Copt. fro (Tuki 42).

Vse, sve; Sansc. visva; Zend. vispo, jeder, alle.

Zao, zal, schlimm; Copt. basmur; hae.

Zemlja, bie Erbe; Zend. zam; perf. samin.

Zima, Winter; S. hima; Libet. hima, Schnee.

Zar, bie Glut; Sansc. sur, glangend fenn; perf. hur.

Zena, das Weiß; Copt. Shime (Theben), han, (Memph.). Dieses h wird für den spiritus asper der Griechen geset, und dieser geht häusig in einen Zischlaut über, Peyron im Lexic.; pers. Den.

Ziba, die Gerte; Copt. sife, Sahidisch sibi, Rohr, canna. Život, das Leben; S. jivam; pracr. jiam; hind. či, pers. si; åthiopisch hejevate, das Leben; S. jiva, leben.

Man sieht aus dem Wenigen bereits, daß das Ilirische kein dem Sanscrit fremdes Idiom sen, und daß die Wurzeln im Sanscrit ihre Spuren haben. (Siehe im Unhang mehr hievon.)

Die ilirische Sprache ift reich an Formen und Worten, anmuthig und wohlklingend: weich und dennoch wurdevoll, leicht, bennoch gewichtvoll und vielfagend, übertrifft fie alle ihre flavischen Schwestern, und schon Bater nennt die ferbische (ilirische) die lieblichste aller flavischen Mundarten. Ihre Literatur ist reichhaltig und gediegen, einige ihrer Dichter find claffisch zu nennen, und können fühn mit jenen der übrigen europäischen Bölfer in die Schranken treten. Deutschland fennt bis jegt bloß Iliriens Bolkslieder, von denen Grimm ehemals behauptet hatte, daß fie das übrige Europa in Staunen fegen murden; ferner heißt es bei ihm: »bie Weiberlieder gewähren eine Poefie, wie fie fich fo flar und innig bei keinem der neuern Bolker ergoffen hat. « (Gerb Gram. G. XX.) »Ihre Lieder zeichnen fich durch stille, tiefe Empfindung aus,« (S. XVIII), u. f. w. \*)

Bis jezt stand fo manches der Verbreitung dieser Lites ratur, so wie ihrer Fortbildung entgegen, allein seit Ein-

<sup>\*)</sup> Siehe meinen Aufsag: Die schöne Literatur in Ilirien, im Adler. 1838, Beilage 3u Nro. 190.

führung einer neuen, allgemein gültigen Orthographie und der Vereinigung, so wie dem Zusammenwirken mehrer ausgezeichneter Männer verschwinden diese Hindernisse nach und nach. Das einzige Hinderniß ist noch die Trennung in serbische und ilivische Literatur, obschon sich selbst dieses anfängt zu heben.

Bedächten doch die Befferen biefes Bolkes, daß an bem Namen nichts, an der Sache Alles liege; bag fie alle Göhne einer gemeinsamen Mutter; - bachten fie boch, daß fie, wenn auch gerftreut und getrennt durch Religion und Verfaffung, doch einen gemeinsamen Ursprung haben. Wie viel könnten fie nicht zusammen leiften, während fie fo vereinzelt viel fpater jum Biele gelangen. Wenn es bie Deutschen eben so machten, und (bie Bayern, die Preugen, Die Sachsen u. f. m.) jede Mation fur fich ihre eigene Literatur, eigene Schrift haben wollte, wie viel Literaturen gabe es da? Grimm meint zwar, der Rame Mirifch fen gelehrt und veraltet, Gerbisch hingegen lebend und frisch, allein ohne Grund möchte ich ersteren auch nicht verwerfen. 3ch wurde biefe Literatur die fudflavifche nennen. 236hmisch , polnisch , ruffisch konnen in fofern nicht nord flavifch beifen, als biefe Oprachen zusammen nicht eine und dieselbe find: Ilirier aber und Gerben weichen in ihrer Sprache nicht im geringsten von einander ab, sie haben biefelbe Sprache, biefelben Sitten und Gebrauche (im Magemeinen wenigstens), dieselben Lieder, Marchen, Sprichwörter, u. f. w.; fie find eins der Matur nach, fo follen fie auch eins fenn ber Wefinnung und bem Beifte nach.

Bis jegt gibt es noch wenig Lehrbücher ber ilirischen Sprache: unter biefen find nur zwei brauchbar, namlich : Vuk Stefanovic's ferbifche Grammatik beutsch von Grimm, und Berlic's ilirische Sprachlebre; allein die erstere ift mit ferbischen Lettern , die legtere mit der alten Orthographie gedruckt, die zwar verbeffert wurde, jedoch noch immer mangeihaft blieb. Vékoslav Babukić's Osnova Slovnice Slavjanske narečja Ilirskoga ift bis jegt die einzige Grammatik, die durchaus mit der neuen Orthographie gedruckt ift: was die Gute berfelben anbelangt, fo verweife ich meine Lefer auf das Urtheil des berühmten Dr. P. J. Safarik (Česki Museum, Heft I. 837, S. 125 - 127). Die Grammatik ift kurg und bundig, babei aber vollftandiger als jene des Herrn Vuk Stefanović, lichtvoll und flar; die Formen fonnen baraus mit größter Leichtigkeit gründlich erlernt werden. Uebrigens was die Wichtigkeit diefes Sprachstudiums anbelangt, fo will ich nur bemerfen, daß die Geschichte der ilirischen Nation, so wie die Meisterwerke ihrer Dichter, Deutschland noch gang unbefannt find. Es dürfte auch für manchen Geschäftsmann diefe Sprache unentbehrlich fenn oder doch werden, indem ber Sandel nach Uffen eine andere Richtung jegt nehmen dürfte als bisher \*). In der Meinung auch, ich wurde einigen Freunden ber Sprachwiffenschaft einen Dienst erweifen, machte ich mich an die Ueberfegung biefer Grammatik. Manches mag vielleicht falsch verstanden, manches anders

<sup>\*)</sup> Bergleiche Ant. von Steinblichel's Dampfschiff = Fahrt von Bien nach Trapezunt : Wien bei Gerold, 1838.

gesagt senn; allein im Wesentlichen, wird man, hoffe ich, keine bedeutenden Fehler antreffen. Möchte und herr Babukić doch bald mit einer gröfferen, vollkommen ausgearbeiteten Grammatik beschenken, deren Mangel bereits fühlbar wird, und ohne welche Deutschland freilich die Schäze Sliriens viel schwieriger verstehen und kennen lernen durfte.

Tröhlich.

Was die Aussprache dieser Buchstaben betrifft, so ist Folgendes zu merken:

- é wird ausgesprochen wie je. Doch dient dasselbe auch zur Bezeichnung der Laute e, ie und i, weil die Aussprache dieses Buchstabens in den verschiedenen Gegenden Ili-riens wechselt; so heißt z. B. vera (vjera), der Glaube, in einigen Gegenden vjera oder vera, in andern vira und viera. Es werden daher auch Wörter, in denen e vorkömmt, von Dichtern nach Erforderniß des Reimes bald mit e, bald mit i, ie oder einfachen e geschrieben. Die richtige Aussprache ist je.
- e wird nach allen Mitlauten, die Kehllaute ausgenom=

men, geschrieben in ber Mitte der Borter, seltener am Ende, nie ju Unfang, als:

- svést, das Gewissen; svét, die Welt; pésma, das Lied; péna, der Schaum; lépota, die Schönheit; léto, der Sommer; réka, der Fluß; réč, das Wort; déd, der Großvater; dévojka, das Mädchen; télo, der Körper; séme, der Same; sékira, die Art; céna, der Preis; gdé, wo; ovdé, hier; nigdé, nirgends; svagdé, überall.
- v wie ein Deutsches w, als: val, die Welle; veslo, das Ruder; vazda, immer; vek, das Zeitalter; voce, Obst; vlas, das Kopshaar.
- nj wie das französische oder italiänische gn in campagne, Signor, z. B. njiva, der Ucker, die Wiese; nježan, zärtlich; kretanje, die Vewegung; knjiga, das Buch.
- lj wie das gl der Italianer oder l in oeil: ljubica, die Geliebte, das Beilchen; marljiv, fleißig; temelj, der Grund.
- ć fast wie das deutsche tsch, nur daß das sch weniger gehört werden darf; eben so tj (als ein Lant). Zwischen é und tj ist der Unterschied: é kann überall, tj aber nur in der Mitte abgeleiteter Wörter geschrieben werden, z. V. bratja (collectivum von brat), Vrüder; platja, der Lohn von platiti, zahlen; dagegen ćorav, einäugig; bojišće, der Wahlplaß; cić, wegen; tisuća, tausend; čuténje, das Fühlen; peć, der Osen, die Höhle.
- z wie ein beutsches f in Wesen: zapad, West; izhod, Ost (eigentlich Untergang, Aufgang wörtlich); zadnji, ber lezte; zemlja, die Erde; gvozd, Urwalb und das Eisen (gvozdje für das leztere gebräuchlicher).
- s scharf wie in Biß: ves, das Dorf; sumrak, die Dams

merung; suprug, die Chehalfte; sad, jezt; sat, die Stunde (in der vielf. Z. die Uhr); sad, die Pflanzung; jasan, glanzend, hell; iskreni, aufrichtig; blesk, der Bliz.

- c wie ein deutsches z: car, der Kaiser, Gerrscher; Carigrad, Constantinopel (Raiserfeste wörtlich); cerkva, die Kirche; bolnica, das Spital; cura, das Mädchen; okolica, die Gegend, Umgebung; Némac, ein Deutscher.
- ž. Die Zunge muß etwas höher hinauf und weiter zurückgezogen werden, als beim deutschen sch: žar, die Glut; žertva, das Opfer; uže, der Strick; važan, wichtig; padež, der Fall; muž, der Mann.
- š wie sch: šuma, der Wald; kazališće, die Bühne; razkoša, die Anmuth, Lust; šipak, die Rosenstande; štiem, ich lese; brodišće, die Rhede, der Landungsplaz; baršun, der Sammt; planinšćak, der Alpenstrom.
- č fast wie bsch, während é mehr wie tsch lautet: čas, die Beit, der Augenblick; često, oft, häusig; najpače, besonders; učtiv, ehrlich; orač, der Ackersmann.

Die übrigen Buchstaben werden wie im Deutschen ausgesprochen, als: beg, die Flucht; dub, die Eiche; gora, das Gebirge; govor, die Rede; guvno, die Tenne; haram, ich zerstöre, verwüste; herpa, der Hause; il, Erde, Lehm; izgled, die Aussicht, das Beispiel; jama, die Grube; jeka, das Echo; jer, weil; kasam, ich trabe, reite in Trab; koliba, die Hütte; kormaniti, das Steuerzuder führen, steuern; kriv, schuldig; labud, der Schwan; lat, der Halm; lépak, der Wogelleim; lice, das Gesicht; loza, der Weinstock; mač, das Schwert; mil, hold; mladež, die Jugend, das junge Volk; namisljivost,

die Einbildungskraft; napév, die Arie; nicem, ich keime, nosilo, die Todtenbahre; ocito, öffentlich; peharnik, der Mundschenk; pesnik, der Dichter; pisatelj, der Schriftskeller; plug, der Pflug; pojas, der Gürtel; pravo, das Necht; puk, das Volk; put, der Weg; pút, Menschenskeisch; rat, der Krieg; ranovrac, der Wundarzt; rob, der Sklave; rôda, der Storch; rupa, das Loch; selo, das Dorf, ein Vauernsit; sed, grau (vorzüglich von Haaren); sedeti, sizen; sena, der Schatten; sever, Nord; sidro, der Anker; slavulj, die Nachtigall; slut, die Ahnung; smotriti, wahrnehmen; soda, das Zimmer; stid, die Scham, das Verschämtsenn; top, die Kanone; tovar, der Saumesell; ubog, dürftig; ures, die Zierde.

### Von der Verwechslung der Gelbstlaute.

Die Selbstlaute werden bei der Viegung und Zusammensezung der Wörter häufig verwechselt, und zwar geht: a in o über: stanem — stojim, ich, stehe;

- a in e nach weichen Lauten, z. B. mazati, schmieren, falben; mažem, ich salbe; plakati, weinen; placem, ich weine; glodati, nagen; glodjem, ich nage.
- o in a: hodem, ich steche; badati, stechen; rodim, ich gebare; radjati.
- o in e, vorzüglich nach weichen Lauten: mužem, kraljem für mužom, kraljem (7. Endung von muž, Mann; kralj, der König).
- o in u, was bei der 7. Endung der 2. und 3. Abanderungsart weiblicher Hauptwörter geschicht: ženom, ženum, ženu (von žena, Weib).
- u geht in i über: slusati, hören; u-slisati, er-hören; žudim, ich begehre heftig, verlange; ožidati.

e in 0, z. B. lezim, ich liege; po-lozim, ich lege nieder. e in i: čekam, ich warte; očikati, abwarten; teči, fließen; ticati, langsam fließen, rieseln, tröpfeln.

### Verwechslung der Mitlaute.

Die Mitlaute einer Ordnung werden häufig mit einander verwechselt, ebenso auch mit Mitlauten aus anderen Ordnungen, wenn sie denselben verwandt sind.

Es wechseln:

- I. Die Mundlaute (suglasnici ustni).
  - v, f, b, p, m häufig unter sich: vnogo und mnogo, viel; Benetke, Vnetke und Mletke, Venedig.
  - v geht in h über: vlace und hlace, er egget, hechelt. Ferner wird häufig I nach v, b, p, m am Ende der Wörter vor ja, je, ju eingeschoben, z. V zdravlje, die Gesundheit statt zdravje.
- II. Die Zungenlaute (suglasnici jezični) 1, n, r
  - a) unter sich: Venetčani und Mletčani, Venetianer; mnogo, viel und mlogo; prepelica und plepelica, die Wachtel.
  - b) 1 geht öfters in der Mitte der Wörter in u und am Ende, befonders bei den Mittelwörtern in o über, z. V. w. und vuk, der Wolf; vleei, vuei, die Wölfe; bil, der gewesen ist, bio; pital, der gefragt hat, pitao.
- III. Die Zahnlaute (suglasnici zubni), d, t unter sich, außerdem geht
  - d in dj über, als: roditi, gebaren; rodjen, geboren; suditi, richten; sudjen, gerichtet; raditi, arbeiten; radjen, gearbeitet.

- t in tj, als: platiti, zahlen, platjen, gezahlt; svétiti, heiligen, svétjen; zlatiti, vergolden, zlatjen.
- IV. Die Zischlaute (suglasnici zumboreći) z, s, c.
  - z geht in ž über, als: kazati, sagen, kažem, ich sage; vitez, ber Nitter, viteže, o Nitter; rezati, schneiben, režem, ich schneibe;
  - s in s, als: pisati, schreiben, pisem, ich schreibe; brisati, wischen, brisem; kresati, Feuer schlagen, kresem;
  - c in č, als: otac, ber Vater, otče, o Vater; micati, bewegen, micem; lonac, ber Topf, loncar, ber Töpfer; zec, ber Hase, zecji, vom Hasen; ovca, bas Schaf, ovcar, ber Schäfer.
- V. Die Kehllaute (suglasnici gerlacki) g, j, h, k unter sich, als:

hotěti, wollen, ktěti; kdě, gdě, wo.

Ueberdieß gehen g, h, k in z, s, c, und diese wieder (nach Nr. IV) in z, š, č über, als:

- g in z und z in ž: bog, Gott, bozi, Götter, bože, o Gott; rog, das Horn, rozi, die Hörner, roze, Horn.
- h in s, dieses in š: kruh, Brod, krusi, Brode, kruše, Brod; vlah, das Haar, vlasi, die Haare, vlaše, Haar.
- k in e und dieses in é: puk, das Volk, puci, Völker, puce, o Volk; junak, der Held, junaci, die Helden, junace, o Held; vuk, der Wolf, vuci, Wölfe, vuce, Wolf; rak, der Krebs, raci, Krebse, race, Krebs.

Wenn z, s vor dj, tj, ć, lj, nj stehen, gehen sie håusig in ž, š über: grozd, bie Traube, groždje, bie Trauben; iskati, verlangen, forbern, išćem, ich forbere; poslati, senden, pošljem, ich sende; ž njega (statt z njega), von ihm; š njim (s njim), mit ihm.

Ebenso gehen b, d, g, z, ž vor den harten k, s, t im gewöhnlichen Sprechen in p, t, k, s, š über, als: sladak, süß, slatko; nizak, niedrig, nisko; težak, schwer, teško.

k, s, t vor weichen Lauten in g, z, d; fo heißt es anstatt k bogu, zu Gott, g bogu; anstatt s bogom, mit Gott, z bogom.

Bei den Zeitwörtern vor der Silbe ti der unbestimmten Urt wird d und t in z und s verwandelt: predem, ich spinne, presti, spinnen; vezem, ich sticke, vesti.

Nach den Kehlsauten g, h, k geht ti in éi über, g und k werden weggeworfen, als: mogu, ich vermag, moći, vermögen (nicht mogti); dignem, ich hebe, dići (nicht digti); tečem, ich fließe, teći (nicht tekti).

h hat mit f, v, und m Verwandtschaft, und es verwandelt sich daher:

- h in f: hvala und fala, Dank; uhvatiti und ufatiti, fangen;
- h in v:: muha und muva, die Fliege; kruh und kruv, Brod; marha und marva, Bieh;
- h in m: in ber 6. Endung vielfacher Zahl, z. 23. u zelenim stjivieim anstatt: u zelenih stjivieih, in grünen Zwetschkengarten;
- h geht in j über, als: smeh, smej, das Gelachter.

#### Bom Accente.

Die Ilirier haben zwei Haupt - Accente, einen langen und einen furgen.

Der furze Accent (kratki naglasak) wird gebraucht, wenn die Silbe scharf, gleichsam als folgten zwei gleiche Consonanten, ausgesprochen werden soll, z. B. rana, die Wunde (wie ranna).

Der lange Accent (dugački naglasak) ift zweifach, ber scharfe (ostri) und ber ummundene (zavinjeni). Beibe werden dann gesest, wenn gleichsam zwei Selbstlaute gebort werden sollen.

Der scharfe (') wird mit starter, nach und nach fallender Stimme gelesen, also:

á, é, í, ó, ú wie
àa, èe, ìi, òo, ùu als:
glás wie glàas, bie Stimme, ber Laut;
klás wie klàas, bie Achre;
vrát wie vràat, ber Hals;
súd wie sùud, bas Gefäß.

Der umwundene (\* ciccumflexus) wird mit langem Sone gelesen, der zuerst schwach ist, dann stärker wird, und schnell abgebrochen werden muß, also:

â, ê, î, ô, û wie
aà, eè, iì, oò, uù als
bôr, bie Fichte wie boòr;
sûd, bas Urtheil, Gericht wie suùd;
fo glava, bas Haupt; dûša, bie Seele; rûka, bie Hand;
sûša, die Dürre; lûka, der Hafen.

Die Accente werben jedoch nur bann gebraucht, wenn bie Bedeutung ohne felbe zweifelhaft fenn murde, 3. B.

kùpiti, sammeln; kûpiti, kausen; hìtiti, wersen; hîtiti, eilen; lùk, der Lauch; lúk, der Bogen; lûg, die Lauge; lúg, der Hain; tèžak, schwer; težâk, der Arbeiter; vrâta, die Thür; vráta, des Halses.

Da der Accent in den verschiedenen Gegenden Iliriens wechselt, so kann er nicht immer mit Bestimmtheit angegeben werden; er wird daher am besten aus dem Munde des Volkes erlernt.

# Bon den Redetheilen (od stránah govorenja).

Die ilirische Sprache hat acht Redetheile, als:

- I. Das Mennwort (ime).
- II. Das Fürwort (zaime).
- III. Das Zeitwort (glagolj).
- IV. Das Mittelwort (pričastje).
- V. Das Vorwort (predlog).
- VI. Das Mebenwort (prislov).
- VII. Das Bindewort (veznik).
- VIII. Das Zwischenwort (interjectio, der Lat., medmetak).

Die vier ersten können verändert werden, die vier lezten jedoch nicht.

#### I. Bom Mennworte.

Das Mennwort (ime) ist dreifach. Es ist entweder

- a) ein Hauptwort (samostavno) oder
- b) ein Beiwort (pridavno) ober
- c) ein Zahlwort (brojno).

# a) Bom Sauptworte.

Das Hauptwort (ime samostavno) ist breifach, nam-

- a) ein eigener Name (vlastito ime) ober
- b) ein Gattungename (obeinsko ime) ober
- c) ein Sammelname (skupno ime).

So wie im Deutschen gibt es auch im Mirischen drei Geschlechter, und zwar:

- I. ein mannliches Geschlecht; dazu gehören die Sauptwörter der ersten Abanderungsart, die auf einen Mitlaut ausgehen, ohne Ausname.
- II. ein weibliches Geschlecht; hieher gehören :
  - a) alle Sauptwörter ber zweiten Abanderungsart, bie in ber ersten Endung einfacher Bahl auf a ausgehen.
  - b) die Hauptwörter der dritten Abanderungsart, die in der zweiten Endung einfacher Zahl auf i ausgehen, als: kost, i das Bein zapoved, i der Befehl; kerv, i das Blut.
- III. ein sächliches Geschlecht. Sächlich sind alle jene Hauptwörter der ersten Abanderungsart, die in der ersten Endung einfacher Zahl auf o oder e ausgehen: télo, der Körper; meso, das Fleisch; serdce, das Herz; morje, das Meer.

Einige Hauptwörter sind gemeinschaftlichen Geschlechtes (generis communis, spola obéega), das ist, die mit ein und derselben Endung, männlich und weiblich senn können, z. B. lastavica, die Schwalbe.

Die ilirische Sprache (so wie überhaupt die flavischen) hat brei Zahlen: eine einfache, zweisache (doppelte, paa-

rige, dualis) und eine vielfache Bahl - und fieben Endungen, als:

- I. Die Mennendung (imeniteljni).
- 2. Die Zeugendung (roditeljni).
- 3. Die Gebendung (dateljni).
- 4. Die Klagendung (tužiteljni).
- 5. Die Rufendung (zvateljni).
- 6. Die Ortsendung (mesteljni), locativus, immer mit einem Vorworte.
- 7. Die Gesellschaftsendung, Causalendung, instrumentalis, sociativus (tvoriteljni, družtveni).

Die Abanderung eines Sauptwortes geschieht größtentheils mittelft Veranderung oder Sinzufügung von Gelbstlauten; von den Mitlauten finden sich m und h. Zuwachsendungen find ov, ev, en, et., es.

# Abänderungsarten.

Für das männliche und fächliche Geschlecht gibt es eine, für das weibliche Geschlecht zwei Abanderungsarten. Zu welcher Abanderungsart ein Hauptwort gehöre, wird aus der zweiten Endung einfacher Zahl ersichtlich. Diese geht bei der

I. Abanderungsart auf a, bei ber

II. » » e, und bei der

III. > i aus.

Die Hauptwörter des mannlichen und sächlichen Geschlechtes werden eingetheilt in Hauptwörter a) mit harter und b) mit weicher Endung.

Die Sauptwörter mit harter Endung mannlichen Geschlechtes geben in der 5. Endung einfacher Bahl auf e aus, die mit weicher auf u; - in der 7. Endung ein-

facher Zahl die mit harter auf om, die mit weicher auf em; — in der 2. Endung vielfacher Zahl die mit harter auf ov, die mit weicher auf ev, und endlich in der 3. Endung vielfacher Zahl die mit harter Endung auf om, mit weicher auf em.

Die britte Endung einfacher Zahl ift gleich ber fechsten Endung berfelben Zahl in allen Geschlechtern und Abanderungsarten.

Die 1. 4. und 5. Endung ift bei fachlichen Sauptwörtern in der einfachen Zahl gleich; in der vielfachen Zahl geben diese Endungen auf a aus. Die weiblichen Sauptwörter haben in der vielfachen Zahl vier gleiche Endungen, nämlich die 1. 4. und 5. Endung.

Die Hauptwörter mannlichen Geschlechtes werden in belebte, (Zivotna, dusna) und leblose (bezzivotna) abgetheilt; jene (die belebten) haben in der 2. und 4. Endung einfacher Zahl, diese (die leblosen) in der 3. und 6. Endung einfacher Zahl einerlei Ausgang.

Ehemals war noch die 1. Endung der 4. gleich, fo 3. B. muz ftatt muza, den Mann.

# Tabellarische Uibersicht der Abandes rungsarten.

# Einfache Bahl.

| I.             |                | II.        | III.           |
|----------------|----------------|------------|----------------|
| Hauptw         | örter mit      |            |                |
| <b>Hartem</b>  | weichem        |            |                |
| Ausg           | jange.         |            |                |
| 1. E o fächl.  | — e fåфі.      | a          | _              |
| 2. a           | a              | e          | i              |
| 3. u           | u              | i          | i              |
| 4 (a) o fachl. | — (a) e fächl- | u          | _              |
| 5. e o fächl.  | u e fächl.     | o (e)      | i              |
| 6. u           | u              | i          | i              |
| <b>7.</b> om   | em             | om (um, ú) | jom (jum, ju). |

# Zweifache Zahl.

#### Vielfache Bahl.

#### Erfte Abanderungsart.

Zur ersten Abtheilung bieser Abanberungsart gehören von den männlichen Hauptwörtern diesenigen, die sich auf einen harten Mitlaut endigen; und von den sächlichen jene, die auf o ausgehen, z. &. golub, die Taube; junak, der Held; mozak, das Mark; jelen, der Hirsch; razum, der Verstand; selo, das Dorf; vino, der Wein.

# a) Beispiel mit hartem Ausgange.

|            | a) Beilpi                    | et mit gartem Ai   | isgange.            |
|------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
|            | න                            | lännlich.          | Sächlich.           |
| E.         | 3. belebt                    |                    | leblos.             |
| 1. (       | E. jelen, der Hirse          | th; perst, der Fin | ger; selo, das Dorf |
| 2.         | jelena ,                     | persta,            | sela,               |
| 3.         | jelenu ,                     | perstu,            | selu,               |
|            | jelena ,                     | perst,             | selo,               |
| <b>5</b> . | jelene ,                     | perste,            | selo,               |
| 6.         | o jelenu,                    | perstu,            | selu,               |
| 7.         | jelenom,                     | perstom,           | selom,              |
| Vie!       | If. 3.                       |                    |                     |
| 1. 6       | E. jeleni ,                  | persti,            | sela,               |
| 2.         | jelén- <mark>ah</mark><br>ov | * perst-ah<br>ov   | sél-ah ,            |
| 3.         | jelenom,                     | perstom,           | selom,              |
| 4.         | jelene,                      | perste,            | sela,               |
| <b>5</b> . | jeleni,                      | persti,            | sela,               |
| 6.         | o ĵelenih ,                  | perstih ,          | selih,              |
| 7.         | jeleni ,                     | persti ,           | selí.               |
|            | Unmerkung.                   | Das Hauntmor       | t ift im Mirischen  |

Unmerkung. Das Hauptwort ist im Ilirischen weder bestimmt noch unbestimmt, sondern es verhält sich so wie im Lateinischen.

Zur zweiten Abtheilung ber ersten Abanberungsart gehören von den mannlichen jene, die sich auf einen weischen Mitlaut (j, lj, nj, dj, c, š u. s. w.) endigen — und von den sächlichen, die auf e ausgehen, als: kralj, der König; konj, das Pferd; otac, der Bater; mis, die Maus; noz, das Messer; polje, das Feld; misljenje, der Gedanke.

#### b) Beispiel mit weichem Musgange.

Såchlich.

Männlich.

| 226111                  |                  | C u aj si aj s   |
|-------------------------|------------------|------------------|
| E. 3. belebt,           | <b>I</b> e       | blos.            |
| 1. E. kralj, der König; | nož, das Meffer; | polje, das Feld, |
| 2. kralja,              | noža,            | polja,           |
| 3. kralju,              | nožu,            | polju,           |
| 4. kralja,              | nož,             | polje,           |
| 5. kralju,              | nožu,            | polje,           |
| 6. o kralju,            | nožu,            | polju,           |
| 7. kraljem,             | nožem,           | poljem.          |
| Vielf. Zahl.            |                  |                  |
| 1. E. kralji,           | noži,            | polja ,          |
| 2. kralj- <sup>ah</sup> | nóž-ah<br>ev     | póljah,          |
| 3. kraljem,             | nožem,           | poljem,          |
| 4. kralje,              | nože,            | polja ,          |
| 5. kralji,              | noži,            | polja,           |
| 6. o kraljih,           | nožih .          | poljih,          |
| 7. kralji,              | noži,            | polji.           |
|                         |                  |                  |

Unmerkungen. Die mannlichen Sauptwörter, die auf c, k, h, g und z ausgehen, verandern in der 5. Endung

c und k in č
h in š
z und g in ž;

in der vielfachen Zahl in der 1. 6. und 7. Endung k in c; h in s und g in z, als:

E. 3. 1. otac, der Bater; junak, der Held; duh, der Geist; vitez, der Ritter;

5. otče, Vater; junače, Held; duše, Geist; viteže, Ritter.

Vielf. 3. 1. junaci, die Helben; dusi, die Geister; 6. 0 junacih, von den Helben; o dusih, von, an den Geistern;

7. junaci, durch Helben; dusi, durch Geister.
So vrag, der Teufel; vraže, vrazi, vrazih, vrazi.
Die Hauptwörter auf ar, er, ir, ur haben in der 5. End. einfacher Jahl u, z. B. pastir, der Hirt, pastiru, Hirt; car (Kaiser) und knez (Fürst) können auch wie Hauptwörter mit weichem Ausgange abgeändert werden; nur knez, der Fürst hat in der 5. Endung kneže;

sin, der Gohn hat e und u: sine und sinu, Gohn!

Die erste Endung vielfacher Zahl geht auf i aus; jedoch bekommen Hauptwörter, die nur aus einer oder zwei Gilben bestehen, nebst diesem i noch einen Zuwachs (jedoch nur die männlichen) als:

- a) Hauptwörter mit hartem Ausgange den Zuwachs ov, z. B. golub, die Taube, golubovi, die Tauben; kotal, der Kessel, kotlovi.
- b) Hauptwörter mit weicher Endung den Zuwachs ev, z. B. kralj, kraljevi, noz, nozevi, mač, das Schwert, mačevi, die Schwerter; stric, der Vetter, Oheim, stricevi.

Die Volksnamen auf in, g. V. Berbljin, Bugarin, Turein verlieren in der vielfachen Zahl in allen Endungen das in, als: Serblji, die Serben; Turei, die Türken.

Chemals war die 2. Endung vielf. Z. der 1. Endung einf. Z. gleich, nur daß bei jener die lezte Silbe verlängert wurde.

Die Endung ih oder ah (2. End. vielf. 3.) ist dem größern, ov oder ev mehr dem obern Theile Iliriens eigen; bei einigen Hauptwörtern ist ih, bei anderen ah gebräuchlicher, bei einigen aber ih und ah zugleich, so z. B. gost, der Gast, gostih, der Gäste; mesec, der Monat, mesecih; und pet putah und putih, fünf Mal; kestenah, kesteinh, der Kastanien.

Die sächlichen Hauptwörter werfen bisweilen in der 2. Endung vielf. Z. den Selbstlaut weg, z. B. sel, der Obrfer. — Sollten aber nach Wegwerfung des Selbstlautes zwei Consonanten am Ende übrig bleiben, so wird zwischen selbse ein a eingeschaltet, z. B. serdee, serdae, der Herzen; dobro, das gute (das Gut), dobar, der guten (der Güter,) — oder sie bekommen ah oder ih angehängt, z. B. govorenj-ah, der Reden (Gespräche).

Die 3. Endung der vielf. Z. geht bei Hauptwörtern mit harter Endung auf om aus; bei den mit weicher Endung auf em beim männlichen und sächlichen Geschlechte. Im gewöhnlichen Sprechen jedoch hat sich die zweifache mit der vielfachen Zahl vermischt, daher es oft in der 3. 6. und 7. Endung heißt: jelenima, poljima, selima. Hr. Vuk Stefanović führt diese Endungen als Endungen der vielfachen Zahl auf, jedoch mit Unrecht.

Die 6. End. vielf. Zahl mannlichen und fachlichen Geschlechtes hat immer ih (eh), nie im oder ima.

Die 7. Endung vielf. Z. endigt sich auf ein langes i, manchmal auf mi, z. B. ljudmi, mit Leuten, durch Leute. — Diese Endung ist ebenfalls aus der zweifachen Zahl entstanden. —

Člověk, ber Mensch hat in ber vielsachen Zahl nicht, wie im Kirchensslavischen člověci, sondern 1. End. ljudi, 2. ljudih, 3. ljudem (ljudma ist ber dualis), 4. ljude und ljudi, 6. o ljudih, 7. ljudmi.

Dan, der Tag, hat in der 2. E. dana, des Tages, aber auch dna und dneva und sofort durch alle Endungen in der vielfachen Zahl, als: 1. dni, dani, dnevi; 2. dán, dánah, dnih, dnevov, u. s. w. Wenn dan mit pol (halb) zusammengesezt wird, hat es in der 2. Endung dne, als: poldne.

Einige fachlichen Hauptwörter bekommen von der 2. Endung einfacher Zahl an den Zuwachs en, einige et.

- a) Hauptwörter auf em bekommen en, als: vreme, die Zeit, vrem-en-a; seme, der Same, sem-en-a.
- b) Hauptwörter auf be, če, če, le, ne, re, se, te, besonders Namen junger Thiere, die sich meistens so endigen, bekommen den Zuwachs et, als: ždrébe, das Füllen, ždrébeta; june, junger Stier, juneta; gušće, das Gänschen, gušć-et-a; tele, das Kalb, teleta.

Diese Hauptwörter geben übrigens ganz regelmäßig nach der ersten Abanderungsart, ausgenommen: dete, das Kind, welches in der vielfachen Zahl als ein Sammelname gebraucht wird, als: detca, detce, detci, detcu, detco, detci, detcom.

In einigen Gegenden gebraucht man die unter b) aufgeführten Hauptwörter nie in der vielfachen Zahl, sondern man nimmt die vielfache Zahl von den männlichen auf ic und ac her, als: telic, das Kalb; junac, junger Stier, vielf. Z. telici, junci; — oder sie gehen auf ad aus und werden als Sammelnamen gebraucht, als: telad, teladi, teladi, telad, u. s. w.

c) Die Hauptwörter: télo, ber Körper; čudo, das Wunder; nebo, der Himmel; kolo, das Nad, der Kreis (plur. kola, der Wagen), drevo, das Holz; uho, das Ohr und oko, das Auge bekommen in der vielfachen Zahl es, als: télesa, čudesa, nebesa, drevesa, ušesa, očesa (uši, oči der dualis).

# 3meite Abanderungsart.

Zur zweiten Abanderungsart gehören alle weiblichen und einige männlichen Hauptwörter auf a, als: žena, das Weib; glava, das Haupt; ruka, die Hand; noga, der Fuß; krava, die Kuh; sluga (m.), der Diener, budala (m.), der Narr, u. f. w.

Einf. 3. 1. E. žena, das Weib. Bielf. 3. 1. E. žene,

| 2. | žene, | 2. | žénah , |
|----|-------|----|---------|
| 3. | ženi, | 3. | ženam,  |
| 4. | ženu, | 4. | žene,   |

5. žene,
 6. o ženi,
 6. o ženàh,

7. ženom (um, ú), 7. ženami.

Unmerkungen. Sauptwörter auf ga, ha, ka verandern in der 3. und 6. Endung einfacher Zahl

das g in z; das h in s; das k in c.

1. E. knjiga, bas Buch; muha, die Bliege; ruka, bie Sand;

3. 6. knjizi, musi, ruci.

Hauptwörter auf ca haben in der 5. Endung e, als: Oj Anice, o Anna (Annchen); oj ljubice, o Geliebte!

Die zweite Endung vielsacher Zahl wirst den Endvocal oft weg, und verlängert die vorhergehende Silbe,
oder sie sezt noch ah hinzu; wenn bei dieser Wegwersung
zwei Consonanten übrig bleiben, so wird zwischen beide
noch ein a eingeschaltet, z. B. kruška, die Birne; krušk,
krušak, krušakah, der Virnen und auch kruških; zvézda,
der Stern hat in der 2. Endung vielsacher Zahl zvézd
oder zvézdah.

# Dritte Abanderungsart.

Sieher gehören die weiblichen Sauptwörter, die in der ersten Endung auf einen Mitlaut und in der zweiten End. auf i ausgehen.

Einf. 3. Vielf. 3.

1. E. zapoved, der Befehl, 1. zapovedi,

2. zapovědi, 2. zapovědih,

3. zapovědim (ém, jam),

zapověd,
 zapovědi,
 zapovědi,

6. o zapovědi, 6. o zapovědih (čh, jah),

7. zapovědjom (jum, ju), 7. zapovědmi (jami).

Abanderung von mati, die Mutter und kči, die Tochter.

Diefe bekommen in der 2. und allen übrigen Endungen bie Zuwachsfilbe er. Mati (mat), geht nach der 2., kei nach der 3. Abanderungsart.

| E. 3. 1. E. | mati, die M | Nutter. V. 🔅 | 3. 1. 0 | £. matere, |
|-------------|-------------|--------------|---------|------------|
|-------------|-------------|--------------|---------|------------|

- 2. matere, 2. materah,
- 3. materi, 3. materam,
- 4. mater, 4. matere,
- 5. mati, 5. matere,
- 6. o materi, 6. materah,
- 7. materom (um, ú), 7. materami.

#### E. 3. 1. E. kći, die Tochter. 3. 3. 1. E. kćeri,

- 2. kćeri, 2. kćerih,
- 3. kćeri, 3. kćerim (jam),
- 4. kćer, 4. kćeri,
- 5. kći, 5. kćeri,
- 6. o kćeri, 6. kćerih (jah),
- 7. kćerjom (jum, ju), 7. kćermi (jami).

Die Hauptwörter, die in der 1. End. einf. Zahl auf al, (a0), n, d, t ausgehen, ziehen in der 7. End. einf. Zahl diese Consonanten mit dem folgenden j in lj, nj, dj, tj zusammen: steht vor diesem ein s, so wird es in s verwandelt, z. B. zelen, grün, zelenjom (jum, ju); misal, der Gedanke, misljom (jum, ju).

Hauptwörter, die sich auf v, b, p endigen, nehmen in der 7. End. einf. Zahl ein 1 an, das mit dem darauf folgenden j in lj übergeht, als: kerv, das Blut, kerv-ljom; kap, der Tropfen, kapljom.

# Von der zweifachen Bahl (o broju dvojnom).

Bei der zweifachen Zahl (paarigen Zahl, dualis) versteht man, ohne daß zwei ausdrücklich dabei steht, die Zahl zwei, z. B. oci, zwei Augen; usi, zwei Ohren (nämlich so viel ein Mensch gewöhnlich hat).

#### Erfte Abanderungsart.

Männlich.

Sächlich.

- 1. 4. End. jelena, zwei Biriche; polja, zwei Felder,
- 2. 6. — —
- 3. 7. jelenima, poljima.

Vor ima (3. 7. End.) wird g in z, h in s, k in c verändert, als: rog, rozima; duh, dusima; vuk, vucima.

Die 2. und 6. Endung des dualis hat sich bei dieser Abanderungsart verloren; jedoch findet man sie noch bei einigen Dichtern.

Die 3. und 7. Endung geht bei Sauptwörter mit hartem Ausgange in der alten flavischen Sprache auf oma, bei jenen mit weichem auf ema aus.

#### 3weite Abanderungsart.

- 1. 4. E. noge, zwei Guße; ruke, zwei Sande;
- 2. 6. noguh, rukuh,
- 3. 7. nogama, rukama.

# Dritte Abanderungsart.

- 1. 4. E. oči, zwei Augen; uši, zwei Ohren;
- 2 6. očiuh, ušiuh,
- 3. 7. očima, ušima.

#### b) Bom Beiworte.

Die Beiwörter sind zweifach, nämlich:

- 1. Beiwörter, Die eine Eigenschaft irgend einer Person oder Sache und
- II. Beiwörter, Die bas Eigenthum einer Person ober Sache anzeigen.

Die Beiwörter, die eine Eigenschaft anzeigen, gers fallen wieder in zwei Unterabtheilungen:

- a) in folde, die anzeigen, wie ein Ding beschaffen sep, als: dobar, gut; zelen, grun; und
- b) in folche, die den Stoff, aus dem etwas verfertigt ist, bezeichnen, als: derven, von Holz, hölz zern; zlatan, aus Gold, golden.

Die Beiwörter, die das Eigenthum oder den Besig einer Person oder Sache anzeigen, sind ebenfalls zweifach:

- a) folde, die das Eigenthum Einer Person anzeigen, mit zweierlei Ausgangen, als:
  - 1. in ov, ova, ovo, als: Ivanov, ova, ovo, des Johann, dem Johann gehörig; und auch auf ev, eva, evo, als: kovacev, a, o, des Schmiedes, dem Schmiede gehörend.
  - 2. auf in, ina, ino, als: žen-in, a, o, dem Weibe gehörig; majkin, a, o, der Mutter gehörend.
- b) solche, die das Eigenthum einer ganzen Gattung bezeichnen, als: muški, männlich (den Männern eigenthümlich); ženski, weiblich; němački, beutsch (zu Deutschland gehörend); latinski, lateinisch; gereki, griechisch. (Diese Beiwörter werden häusig adverbialisch gebraucht.)

#### Abanderung der Beimörter.

Die Beiwörter, in Beziehung auf ihre Abanderungsart, zerfallen in zwei Klassen:

1. In Beiwörter, die sich auf einen Mitlaut endigen, als: zdrav, gefund.

2. In folde, die auf einen langen Bokal fich endigen : zdraví, gefund.

Bur erften Rlaffe gehoren alle Eigenthumsbeimorter (adjectiva possessiva) auf ov, ova, ovo und in, ina, ino und alle übrigen Beiwörter, die fich auf einen Mitlaut endigen.

Diefe werden in der einfachen Bahl wie die Sauptwörter abgeandert.

|                                                      | Beispie     | I der ersten  | Klasse.            |  |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--|
| E. 3.                                                | Männlich.   | Sächlich.     | Weiblich.          |  |
|                                                      |             | zdravo,       |                    |  |
| 2.                                                   | zdrava,     |               | zdrave,            |  |
| 3.                                                   | zdravu,     |               | zdravi,            |  |
| 4. zdr                                               | av,         | zdravo,       | zdravu,            |  |
| 6.                                                   | zdravu,     |               | zdravi,            |  |
| 7.                                                   | zdravim (é  | em),          | zdravom (um).      |  |
| Vielf. 3.                                            |             |               |                    |  |
| 1. zdr                                               | avi ,       | zdrava,       | zdrave,            |  |
| 2. u. 6. zdravih (éh), { für alle brei Geschlechter. |             |               |                    |  |
| 3.                                                   | zdravim (én | n), { fur aue | orei Gelchiechter. |  |
| 4.                                                   | zdrave,     | zdrava,       | zdrave,            |  |
| 7.                                                   | zdraví,     |               | zdravi.            |  |
|                                                      | Beispiel    | der zweiten   | Rlasse.            |  |
| E. 3. 9                                              | Männlich.   | Sächlich.     | Weiblich.          |  |
|                                                      |             | zdravó.       |                    |  |
| 2.                                                   | zdravoga,   |               | zdrave,            |  |
| 3.                                                   | zdravomu,   |               | zdravoj,           |  |
| 4. zdr                                               | aví,        | zdravó ,      | zdravu,            |  |
| 6.                                                   | zdravom,    |               | zdravoj,           |  |
| 7.                                                   | zdravim (é  | m).           | zdravom (um).      |  |

23. 3. Mannlich. Sächlich. Weiblich.

1. E. zdravi, zdrava, zdrave,

- 2. u. 6. zdravih (ch), 3. zdravim (cm), für alle brei Geschlechter.
- 4. zdrave, zdrava, zdrave,
- 7. zdravima (emi), für alle brei Gefchlechter.
- a) Wenn die 4. Endung einfacher Zahl eines Beiswortes mit einem Hauptworte, welches eine lebende Sache anzeigt, verbunden wird, so ist diese Endung der 2. End. einfacher Zahl gleich, z. B. videl sam velikoga eloveka, ich habe einen großen Mann gesehen; mit leblosen verbuns den ist die 1. und 4. Endung gleich, z. B. donesi mi veliki noz, bringe mir das (ein) großes Messer.
- b) Beiwörter, die im fächlichen Geschlechte auf e ausgehen, bilden die 6. Endung auf em, nicht auf om, als: vrući, heiß, fåchl. vruće, 6. Endung o vrućem. Eben so alle Beiwörter auf ski und ji, als: ovčji, von Schafen (ben Schafen eigen); morski, seeisch (bem Meere angehörend).

Die paarige Zahl (dualis) hat in ber 2. und 6. End. inh und in der 3. und 7. End. ima, z. B. slepiuh ociuh (der zwei blinden Augen). Doch sagt man des Wollautes wegen auch slepih; santavima nogama, mit zwei hinkenden Füßen; kljastima rukama, mit zwei lahmen Händen.

# Bon ber Steigerung ber Beimörter.

Die zweite Vergleichungsstaffel wird gebildet, wenn man der ersten Endung männlichen Geschlechtes, bei Bei-wörtern, die auf einen Consonanten ausgehen, ii oder ji-si oder ejsi anhängt; dadei wird g in ž — h in s und k in č verändert, als: mili, lieblich, milii, milejsi, a,

e, der, die, das lieblichere; dragi, theuer, dražji, dražejši, a, e, d., d., d. theuerere; gorak, bitter, gorčji, bitterer. Die Endung ak, ek, ok muß weggeworfen werden: uzak, enge, užji, enger; dalek, weit, dalji, weiter; visok, hoch, višji, höher.

Dobar, gut, hat bolji, besser; zal (zli, zao) hat gorji, schlechter, auch gorši; velik, groß, većji, grösser; mal, klein, manji, kleiner und manjši; dug, lang, dužji, långer; star, alt, starii, starji, starejši, älter.

Die dritte Vergleichungsstufe wird gebildet, wenn man der zweiten die Silbe naj vorsezt, als: najbolji, der beste; najgorji, der schlechteste; najmanji, najvećji, najdražji.

# c) Von den Zahlwörtern.

Von ben Zahlwörtern werden die ersten vier Grundjahlwörter abgeandert, die andern Grundzahlwörter bleiben unverandert; von stotina angefangen, werden sie wieder wie Hauptwörter der zweiten Abanderungsart abgeandert.

Jedan, jedna, jedno geht wie zdraví, a, o, als; jedan, jedna, jedno, einer, eine, eins; 2. End. jednoga, jedne, jednoga u. s. w., und es gilt auch die Un-merkung a) für jedan.

Dva, dve, dva, zwei, wird folgendermaßen abgeandert:

Männlich. Sächlich. Weiblich.

1. 4. E. dva, dva, dve,

2. 6. dvih (éh), (dviuh,)

3. 7. dvima (ema), für alle drei Geschlechter.

Tri, drei und četiri, vier, in allen drei Gefchlechtern folgendermaßen :

1. 4. E. tri, drei; 2. 6. trih (tréh),

3. trim (trém),

7. trimi (trémi),

četiri, viet; četirih (čh), četirim (čm), četirimi (čmi).

Die übrigen Grundzahlen lauten alfo:

pet, fünf, šest, sechs, sedam , fieben , osam, acht, devet, neun, deset, gebn , jedanaest, eilf, dvanaest, swölf, trinaest, breigebn, četirnaest, vierzebn, dvadeset, zwanzig, dvadeset i jedan, ein und zwanzig, trideset, breifig. četerdeset, vierzig, petdeset, fünfzig, sestdeset, fechzig, sedamdeset, siebenzig,

osamdeset, achtzig, devetdeset, neunzig, sto, stotina, hundert, sto i jedan, hundert und eins . dve stotine ober dvesta, zweihundert. tristotine oder trista, dreibundert. četiristotine, vierhundert, pet stotinah, fünfhundert, seststotinah, fechshundert, u. f. w. hili da (jezero, tisuća), taufend. dve hiljade, zwei taufend, tri hiljade, brei taufend.

Die Ordnungszahlen sind Beiwörter, die durch Unhängung von i, a, o von den Grundzahlen gebildet werben, als:

pervi, a, o, der, die,
das erste,
drugi, a, o, zweite,
treći (tretji), britte,
četverti, vierte,

pet-i, fünfte, šest-i, sechste, sedmi, siebente, osmi, achte, deveti, neunte, deseti, zehnte,
jedanaesti, eilfte,
dvadeseti, zwanzigste,
dvadeset pervi, ein und
zwanzigste,
dvaest (zusammengezogen
aus dvadeset) peti, fünf
und zwanzigste,

dvaest sesti, sechs und zwanzigste, trideseti, dreißigste, u. s. w. Statt stoti, tisući sagt man jedan od stotine, jedan od hiljade, einer von hundert, einer von tausend.

Auf die Frage wie vielerlei? antwortet man mit Zahlwörtern auf verst, z. B. jednoverst, einerlei; dvoverst, zweierlei; troverst, četveroverst, u. s. w.

Auf die Frage wie viel mal? mit — krat und — put, als: jedanput, einmal; dvaput, trikrat; von pet angefangen, gebraucht man putah, als: pet putah, fünfmal; obwohl es im gewöhnlichen Sprechen verkürzt lautet, pet put.

Vertheilungszahlen: jedni, e, a, einige (singuli); dvoji, troji, četvori, petori, šestori. Struk in der Zu-fammensezung bedeutet fach: jednostruk, einfach; dvostruk, trostruk, stostruk.

Die Bruchzahlen durch Unhängung von ina, als: trecina, ein Drittel; cetvertina, ein Viertel; petina, ein Künftel. Die Hälfte, ein halb, pol, polovica.

Mit leto, godac (Jahr), oko (Auge) werden die Zahlmörter ebenfalls verbunden, als: dvoletan, zweijähzig; dvooka, četvoroka, zweiz, vier = augig (bei Bürfeln und im Kartenspiel).

Die Augen im Kartenspiele werden durch folgende Zahlwörter bezeichnet: petica, ein Fünfer; sestica, ein Sechser; sedmica, Siebener; osmica, u. s. w.

#### II. Vom Fürworte.

Das Fürwort ist zweifach, es ist wie im Lateinischen entweder ein pronomen substantivum, ober ein pronomen adjectivum.

Abanderung ber perfonlichen Fürwörter. Einf. 3.

- 1. E. ja, ich; ti, bu; —
  2. mene, (me), tebe (te), sebe (se), sich;
- 3. meni (mi), tebi (ti), sebi (si),
- 4. mene (me), tebe (te), sebe (se),
- 6. meni, tebi, sebi,
- 7. menom (mnom), tebom (tobom), sebom (sobom). Vielf. 3.
- 1. C. mi, wir; vi, ihr;
  2. nas, vas,
- 3. nam, vam, සී සී 4. nas, vas, හු දි
- 6. nas, vas,

Im Unfange oder mit einem Vorworte gebraucht man meni, tebi, sebi; in der Mitte der Rede mi, ti, si, u. f. w.

Nama, vama ist die 3. und 7. Endung des dualis, von ja, ich und ti, bu.

Abanderung der übrigen Fürwörter.

Einf. Z. Männlich. Sachlich. Weiblich. 1. E. taj, biefer; to, biefes; ta, biefe;

- 2. toga, té,
- 3. tomu, toj,
- 4. taj, to, tu,
  6. tom, toj,
- 7. tim (tém), tom (tum).

| Vielf. Z.                              | Männlich.                | Så क्रींक.        | Weiblich.  |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|
| 1. E. ti, t                            |                          | ta, diese;        | te, diese; |
| <ol> <li>tih (</li> <li>tim</li> </ol> | (téh),<br>(tém), durch   | alle drei Geschl  | echter.    |
| 4. te,                                 |                          | ta,               | te,        |
| 6. tih ( 7. timi                       | téh),<br>(témi), } durch | alle drei Geschlo | echter.    |

Ebenso geben ov oder ovaj, ova, ovo, dieser da; onaj, ona, ono, jener; svaki (vsaki), a, o, jeder; kto (tko ober gdo), mer (koga, komu, tko)? - Vas, (ves ober sav), alle (2. Endung svega, svemu u. f. f.) und koji, welcher, haben in der 6. Endung em: o svem, in (an) allem; o kojem, in welchem. Kí, ká, kó (2. E. koga, 3. komu, 6. o kom) ift verfürzt aus koj, koja, koje (2. End. kojega).

Abanderung von on, ona, ono, er, sie, es

| ****        |              | on, onu, on | 0, 10, 10, 10. |
|-------------|--------------|-------------|----------------|
| Einf. 3.    | Männlich.    | Såchlich.   | Weiblich.      |
| 1. E. on,   | er;          | ono, eš;    | ona, sie,      |
| 2. n        | jega (ga),   |             | nje (je);      |
|             | jemu (mu),   |             | njoj (joj),    |
|             | ga (ga),     | ono,        | nju (ju),      |
| 6. n        |              |             | njoj ,         |
| <b>7.</b> n | jim ,        |             | njom (njum),   |
| Vielf. Z.   |              |             |                |
|             | , sie;       |             | one, sie;      |
|             | h (jih, ih), | •           |                |
| 3. nji      | . , ,        |             |                |
|             | (je),        | ona,        | one,           |
| 7. nji      | mi. /        |             |                |

Im Anfange mit einem Vorworte wird die unverstürzte Form gebraucht, in der Mitte der Nede aber die verkürzte, als: juder sam ju (statt nju) oduril, a danas di ju (nju) ogerlil i poljubil (ogerlio i poljubio), gestern stieß ich sie von mir, heute möchte ich sie umarmen und küssen.

Njiuh ist die 2. und 6. Endung und njima die 3. und 7. des dualis.

Abanderung von moj, tvoj, nas, vas und so weiter, oder der zueignenden Fürwörter.

| Einf. Z. Männlich. | Sächlich. | Weiblich.   |
|--------------------|-----------|-------------|
| 1. E. moj, mein;   | moje,     | moja ,      |
| 2. mojega,         |           | moje ,      |
| 3. mojemu,         |           | mojoj,      |
| 4. moj,            | moje ,    | moju ,      |
| 6. mojem,          |           | mojoj,      |
| 7. mojim,          |           | mojom (um). |
| Vielf. Z.          |           |             |
| 1. E. moji,        | moja ,    | moje,       |
| 2.                 | mojih ,   |             |
| 3.                 | mojim,    |             |
| 4. moje,           | moja ,    | moje,       |
| 6.                 | mojih ,   |             |
| 7.                 | mojimi.   |             |
| OR 4 H H H         |           |             |

Ebenso nas, nasa, nase, der, die, das unsere, unsrige; vas, a, e, d., d., d. eurige; tvoj, ja, je, d., d., d. deine, deinige.

Die verkürzte Form von moja ist mái; tvoja, tvá; ebenso in der 2. Endung moga, tvoga, u. s. w.

Čiji, čija, čije, wessen, geht wie moj, moja, moje.

Kto (tko, gdo), wer? nach Personen, sto (cto, kaj)? was? nach Sachen zu fragen, werden folgender= maßen abgeandert:

1. E. kto, wer? čto (što, kaj), was?

2. koga, weffen? čega, česa, šta?
3. komu, wem? čemu?

4. koga, wen? što?

6. o kom, in (an) wem? o čem?

7. kim, durch wen? čim?

In alten Buchern finden sich haufig Verkurzungen aller Furwörter, fo z. B. zac? nac? fur za cto? na cto (sto)? warum, weswegen?

#### III. Bom Zeitworte.

Die Zeitwörter werden nach Verschiedenheit der Silsben, die der Stammfilbe in der unbestimmten Urt zugezgeben werden, in 6 Classen gebracht. Diese Silben sind bei der

I. ti: pi-ti, trinfen; ses-ti, figen; le-ci, fich legen.

II. nuti: met-nuti, ftellen.

III. éti : vid-éti , feben ; živ-éti , leben.

IV. iti: ljubiti, lieben; govor-iti, reden.

V. ati : pit-ati , fragen.

VI. ovati: kup-ovati, faufen.

Diejenigen von diesen Zeitwörtern, die in der gegenwärtigen Zeit am, in der unbestimmten Art ati, dann in der gegenwärtigen Zeit im, in der unbestimmten Art iti haben, sind durchaus regelmäßig. Die übrigen sind deshalb unregelmäßig, weil sie in der gegenwärtigen Zeit auf em, in der unbestimmten Art auf ati, oder auf im und ati oder auf im und éti ausgehen. Man sieht daraus, daß, wenn man die gegenwärtige Beit und die unbestimmte Urt eines Zeitwortes weiß, das übrige sich von felbst ergibt.

# I. Gegenwärtige Zeit.

Von der gegenwärtigen Zeit werden gebildet:

a) die gebiethende Art, indem man der Stammfilbe bei der ersten Conjugation die Silbe aj hinzufügt, als: pit-am, ich frage, pit-aj, frage du; bei der II. und III. Conjugation bloß ein i: plet-em, ich slechte, plet-i, slechte du; ljub-im, ich liebe, ljub-i, liebe du.

Bei denjenigen Zeitwörtern, bei welchen die Stammfilbe auf einen Wocal ausgeht, wird i in j verwandelt: pijem, ich trinke, pi-j, trinke du; putujem, ich reise, putuj, reise du.

Einige Zeitwörter, die auf k (č) und g (ž) die Stammfilbe endigen, verändern das k in c, das g in z: sečem, ich haue (Holz), fälle, seci, fälle du; rečem (reknem), ich spreche, reci, sprich.

b) das Mittelwort gegenwärtiger Zeit. Dieses wird gegebildet, indem man der Stammsilbe bei der I. Consingation ajuc, als: pit-am, ich frage, pit-ajuc, fragend; bei der II. Conjugation, wenn die Stammsilbe auf einen Mitlaut ausgeht, uc, als: plet-uc, slechtend; wenn auf einen Sclbstlaut, juc, als: pi-juc, trinkend, zugibt. Die in der gegenwärtigen Zeit auf ujem ausgehen, haben ujuc: kupujem, ich kaufe, kupujuc, kaufend, u. s. w. Bei der III. Conjugation gibt man der Stammsilbe ec zu, als: derž-ec, haltend; vertec, bohrend; ljubec, liebend.

#### II. Unbestimmte Urt.

Von der unbestimmten Urt werden gebildet:

a) die vergangene Zeit furger Dauer alfo, daß man bei ber I. Conjugation der Stammfilbe in der einfachen Bahl für die 1. Person ah, für die 2. und 3. ein furges a, in der vielfachen Bahl für die 1. Perfon asmo, für die 2. aste, und für die 3. ase zufügt, als: pročit-ati, durchlesen, pročit-ah, ich las durch, pročit-a, du lafest durch, pročit-a, er, sie, es las durch; pročit-asmo, pročit-aste, pročit-ase, wir, ihr, fie lasen (t) durch. - Bei der II. Conjugation, wenn die Stammfilbe auf einen Bocal ausgeht, fügt man für die 1. Person einfacher Bahl ein h bingu, fur die 2. und 3. bleibt die Stammfilbe allein, in der vielfachen Bahl für die 1. Person smo, für die 2. ste, für die 3. se, als: ču-ti, horen, ču-h, ich borte, ču, du borteft, er, fie, es borte; ču-smo, ču-ste, ču-še.

Endigt sich aber die Stammfilbe auf einen Consonanten, so bekommt sie für die 1. Person einfacher Bahl oh, für die 2. und 3. e, in der vielfachen Bahl osmo, oste, ose, 3. B. greb-sti, greb-oh, greb-e.

Bei den Zeitwörtern, die die Stammsilbe auf einen veränderlichen Mitlaut, als auf d, t, z, g, k enstigen, muß man auf die gegenwärtige Zeit Ucht geben, d. B. predem, ich spinne, presti, predoh; g und k werden in der 2. und 3. Person in ž und č verwandelt, als: mogu, mosi, mogoh, može; pečem, peći, pekoh, peče.

Die nuti in der unbestimmten Urt haben, bekommen in der 1. Person nuh, in der 2. und 3. nu, in der vielfachen Zahl nusmo, nuste, nuse, als: minuti, vorbeigehen, vollenden, minuh, minù, minusmo, minuste, minuse.

- b) die vergangene Zeit längerer Dauer alfo, daß man burch alle 3 Conjugationen für die 1. Perfon einfacher Bahl ah , für die 2. und 3. ase , in der vielfaden Babl für die 1. Person asmo, für die 2. aste, und für die 3. Person alu, ber Stammfilbe anhangt, als: čit-ati, lefen, čit-ah, ich las (ich mar im Lefen beschäftigt, ich las fortwährend), čit-ase, du lafest, er, fie, es las, čit-asmo, čit-aste, čit-ahu; govor-iti, fprechen, govor-ali, ich fprach, govor-ase, govor-asmo, govor-aste, govor-ahu. Die Zeitwörter auf eti und iti, beren Stammfilbe auf d, t, 1 ausgeht, bekommen jah, jase, jasmo, jaste, jahu, als: vid-eti, feben, vid-jah, vid-jaše, jasmo, u. f. w.; vert-ěti, bohren, vert-jah, vert-jaše, u. f. w.; misleti, benken, misl-jah, misl-jase, misl-jasmo, 2c.; ljub-iti, Iteben, ljubl-jah, ljubl-jaše, ljubl-jasmo, jaste, jahu.
- c) das Mittelwort vergangener Zeit, indem man den Zeitwörtern auf ati, av als Endung gibt, als: pitati, fragen, pitav, indem er, sie, es fragte; denen auf ovati, ovav, als: kup-ovati, kaufen, kup-ovav; denen auf nuti, nuv, und jenen auf éti, év, als: min-uti, min-uv; razum-éti, verstehen, begreifen (hören, erfahren), razum-év.

Die Zeitwörter, welche vor der Endung ti einen Consonanten haben, bekommen gar keinen Zuwachs, als: pas-ti, fallen, pad; moci (mogti), vermögen, mog; reci, sagen, rek. Dieses Mittelwort ist selten

im Gebrauch, und wird nie (wie die Mittelwörter, z. B. der Lateiner) mit einem Hauptworte als Beiswort verbunden und abgeandert. Soll es adjectivisch gesezt werden, so kommt noch zu dem av die Silbe si für das männliche, sa für das weibliche und se für das sächliche hinzu, als: pitav-si, pitav-sa, pitav-se, indem er, sie, es fragte; razumev-si, sa, se, indem er, sie, es vernahm, verstand.

d) das Mittelwort vergangener Zeit thätiger Form, inseem man bei den Zeitwörtern auf ati der Stammfilbe al, ala, alo zugibt, als: pit-ati, fragen, pit-al, a, o, ber, die, das gefragt hat; auf ovati, oval, ovala, ovalo, als: kup-ovati, kaufen, kup-oval, a, o, der, die, das gekauft hat; auf nuti, nul und auf éti, él, als: mi-nuti, vollenden, mi-nul, a, o, der, die, das vollendet hat; vid-éti, fehen, vid-él, a, o, der, die, das gefehen hat.

Wenn bei den Zeitwörtern auf ti die Stammfilbe auf einen Vocal ausgeht, wird 1, la, lo angehängt, als: pi-ti, trinken, pi-l, pi-la, pi-lo, welcher, welche, melches getrunken hat; geht sie aber auf Einen Confonanten aus, so pflegt man ihn wegzuwerfen, als: ples-ti, siechten, plel, la, lo. Zu jenen, die auf k und g ausgehen, gibt man al oder el, z. B. reći (rek-ti), sagen, rek-al; moći (mog-ti), vermögen, mog-al.

Der größte Theil der Flirier verwandelt das al, el, il in ao, eo, io oder in o, als: rek-al, rek-ao, rek-o, is-al (der gegangen ist), is-ao, is-o; im weib-lichen und sächlichen Geschlechte aber bleibt das l, pi-la, ple-la, rek-la, is-la, islo, pilo.

Dieses Mittelwort wird ebenfalls nicht abgeandert, sondern nur in der 1. Endung einfacher und vielfacher Zahl gebraucht, als: pital, pitala, pitalo, vielf. pitali, pitale, pitala.

o) das Mittelwort vergangener Zeit leibender Form, indem man den Zeitwörtern auf ati, an, den auf ovati, ovan, den auf éti und iti, wenn die Stammfilbe mit d, t, n oder 1 endigt, oder sie ein 1 nach v, b, p, m bekommen, jen, wenn sie aber vor der Endung iti einen andern Mitlaut haben, en, ena, eno zugibt, als: pit-ati, fragen, pit-an, ana, ano, der, die, das gefragte; kup-ovati, kaufen, kup-ovan, ovana, ovano, gekauft; vid-éti, sehen, vid-jen, jena, jeno, der, die, das geseschene; misl-éti, denken, misl-jen, a, o, gestebt; lov-iti, jagen, lovl-jen, a, o, gejagt (erjagt); govor-iti, sprechen, govor-en, a, o, gesprochen; toč-iti, schenen, gießen, schütten, toč-en, a, o, gegossen.

Diejenigen Zeitwörter, die in der unbestimmten Art ihr d, t, z in s verwandeln, haben im Mittelworte wieder diese Mitsaute vor dem en, ena, eno, z. B. presti, spinnen (predem, ich spinne), preden, ena, eno, gesponnen. Vor en wird é in č, z und g in ž, s in š verwandest, als: reći, sagen, rečen, gesagt; voziti, sahren, (trans.) vožen; nositi, tragen, nošen. Diejenigen Zeitwörter auf ti, deren Stammfilbe auf einen Selbstlaut ausgeht, so wie die auf éti und nuti bekommen ein t, als: pi-ti, trinken, pit, a, o, getrunken; uzěti, nehmen, uzet, a, o, genommen; pognuti, sich vorwärts beugen, pognut, a, o, verneigt, vorwärts gebeugt.

Von diesem Mittesworte wird ein Hauptwort (substantivum verbale) durch Hinzufügung der Silbe je gebildet, als: misljen, gedacht, misljenje, der Gedanke (das Denken); činjen, gethan, činjenje, die That; govoren, geredet, govorenje, die Nede, das Neden; uskersnut, auferstanden, uskersnutje, die Auferstehung; uzdignut, erhoben; uzdignutje, die Erhebung.

Die flavischen Zeitwörter unterscheiden sich von benen anderer Sprachen durch die Eintheilung in vollendete und dauernde Zeitwörter (verba perfectiva et imperfectiva, glagolji minući i trajući).

1. Zur ersten Abtheilung gehören jene Zeitwörter, die eine schon vollendete, oder künftig vollendete Handlung bezeichnen. Sie haben keine gegenwärtige Zeit; ihre gegenwärtige Zeit, der Form nach, hat die Bebeutung der künftigen. Dici, ausheben, digoh, ich habe aufgehoben (hob auf), dignem, ich werde aufheben (nicht ich hebe auf). Herr Vuk Stefanovic sagt daher mit Recht, daß man bei diesen Zeitwörtern nicht auf die Frage, was thust du, sondern auf die Frage, was hast du gethan, was wirst du thun? antworten könne. Wenn diese Zeitwörter aus dauernden entstanden sind, sind sie meist mit einer Präposition verbunden.

Diese Zeitwörter haben weder eine gegenwärtige, noch eine vergangene dauernde Zeit, noch ein Mittelwort dieser Zeiten.

2. Die dauernden Zeitwörter zeigen eine noch dauernde, unvollendete Sandlung an, als: kop-ati, graben, kop-am, ich grabe (jezt noch); dizati, aufheben,

dižem, ich hebe auf, dizah, ich hob auf (dignem, digoh , vollendet).

Bulfszeitwörter bat die ilirifche Sprache zwei: jesam, ich bin; hoću, ich will (hoću und mogu, ich vermag, find die zwei einzigen Zeitwörter auf u noch). Hocu geht gang nach der II. Conjugation; jesam, wird folgendermaffen abgewandelt:

Unzeigende Urt.

Begenwärtige Beit.

Einf. Bahl.

Vielf. 3.

Ich bin

1. jesam (verfürzt sam),

jesmo (smo), jeste (ste),

2. jesi (si), 3. jest (je),

jesu (su).

Rünftige Beit.

(Ich werde senn.)

1. budem (biti ću \*),

budemo (bit' ćemo),

2. budeš (biť ćes),

budete (bit' ćete),

3. bude (bit će),

budu (bit' će).

#### Gebietende Urt.

1. 2. budi, fen du; budimo, budite,

3. budi ober nek bude,

nek budu (daß sie fenen).

Mittelwort gegenwärtiger Zeit: buduć.

\*\*) budući, a, e; vielf. 3.

budući, buduće, ća.

Unbestimmte Urt: biti.

<sup>\*)</sup> Cu, verfürztes praesens für hocu von htiti, wollen.

<sup>\*\*)</sup> Participium adjectivum; das erstere mare gerundivum ju nennen.

I. Vollendet vergangene Zeit (vollig vergangene Zeit, einfaches Prateritum).

Einf. Bahl.

Dielf. 3.

- 1. bih (beh), ich bin gewesen; bismo (besmo),
- 2. bi (bé),

biste (beste),

3. bi (bé),

biše (běše, běhu).

- II. Dauernd vergangene Beit.
- 1. biah,

biasmo,

2. biaše,

biaste,

3. biaše,

biahu.

Mittelwort halbvergangener Zeit : biv.

- (eigentliches) halbverg. Z. bivši, a, e; vielf. Z. bivši, e, a.

Mittelwort verg. Zeit, thätig: bil, a, o, vielf. Zahl bili, e, a.

Mit diesem und der gegenwärtigen Zeit (sam, si, je, etc.) wird das zusammengesezte Präteritum gebildet, als: bil, a, o, sam (ich bin gewesen), si, je; bili, e, a, smo, ste, su.

Mittelwort verg. Zeit leidend: bit, a, o (in dobit, a, o bekommen, erlangt).

Hauptwort (substantivum verbale): bitje, bas Senn, bie Eristenz.

#### I. Conjugation auf am, ati.

Nach biefer geben alle imperfectiva, wenn auch nicht in ber anzeigenden, boch gewiß in der unbestimmten Urt.

#### Unzeigende Urt .-

Gegenwärtige Zeit.

Einf. Zahl.

Vielf. 3.

1. čitam, ich lefe;

čitamo,

2. čitaš,
 3. čita,

čitahu.

#### Gebietende Urt.

Einf. 3.

Vielf. 3.

1. —

čitajmo,

2. čitaj, čitajte,

3. čitaj od. nek čita, daß er lese; nek čitaju.

Mittelwort gegenw. Zeit: citajuć; halbverg. Zeit einf. Z. čitajući, a, e, welcher las; čitajući, e, a, welche lasen.

Unbestimmte Urt. čitati; Lagewort: čitat.

I. Vollendet vergangene Zeit.

Einf. Zahl.

Vielf. 3.

(Ich habe durchgelesen.)

1. (pro) čitah,

(pro) čitasmo,

2. (pro) čita,

(pro) čitaste,

3. (pro) čita,

(pro) čitaše.

II. Dauernd vergangene Zeit.

Einf. Zahl.

Wielf. 3.

1. čitah, ich las;

čitasmo,

2. čitaše,

čitaste,

3. čitaše,

čitahu.

Mittelwort halbverg. Zeit: čitav; participium adjectivum: čitavši, a, e; vielf. Z. čitavši, e, a.

Mittelwort verg. Zeit, thatig: čitai, a, o; vielf. Zahl čitali, e, a.

— — leidend: čitan, a, o; vielf. Z. čitani, e, a, gelefen.

Substantivum verbale: čitanje, das Lesen.

Anmerkung. Einige imperfectiva auf bam, vam, mam und pam muffen nach der II. Abwandlungsform abgewandelt werden, wenn sie nach dem b, v, m und p ein I annehmen, 3. B. sipam und sipljem, ich streue.

# II. Conjugation auf em, ti (éti, nutl). Anzeigende Art.

| Gegenwärti       | ge Zeit.       | Rünftige Zeit      |
|------------------|----------------|--------------------|
| Ich trinke *),   | ich schüttele, | ich werde stellen. |
| E. 3. 1. pijem,  | tresem,        | metnem,            |
| 2. piješ,        | treseš,        | metneš,            |
| 3. pije,         | trese,         | metne.             |
| 3. 3. 1. pijemo, | tresemo,       | metnemo,           |
| 3. pijete,       | tresete,       | metnete,           |
| 3. piju,         | tresu,         | metnu.             |
| <b>®</b>         | bietenbe U:    | r t.               |
| E. 3. 1. —       |                | _                  |
| 2. pij,          | tresi,         | metni,             |
| 3. nek pije,     | nek trese,     | nek metne,         |
| 23. 3. 1. pijmo, | tresimo ,      | metnimo,           |
| 2. pijte,        | tresite,       | metnite,           |

<sup>\*)</sup> Pijem und tresem find imperfectiva, metnem ift ein perfectivum, daher unter der gegenwärtigen Zeit die Bedeutung der kunftigen.

nek tresu,

nek metnu.

3. nek piju,

```
Mittelwort gegenw. Zeit : pijuć; tresuć,
Participium adjectivum: pijući, a, e, tresući, a, e,
Unbestimmte Urt:
                                 tresti, metnuti,
                       piti
Lagewort:
                       pit,
                                 trest.
                                         metnut.
I. Bollendet vergangene Beit.
E. 3. 1. (iz) pih,
                    (s) tresoh,
                                     metnuh,
     2. (iz) pi,
                    (s) strese,
                                     metnu,
     3. (iz) pi,
                    (s) trese,
                                     metnu.
23. 3. 1. (iz) pismo, (s) tresosmo,
                                     metnusmo.
      2. (iz) piste, (s) tresoste, metnuste,
      3. (iz) piše, (s) tresoše *), metnuše.
II. Dauernd vergangene Beit.
                   tresah,
E. 3. 1. pijah,
      2. pijaše,
                    tresaše,
     3. pijaše, tresaše.
23. 3. 1. pijasmo,
                 tresasmo,
     2. pijaste,
                    tresaste,
      3. pijahu,
                    tresahu,
Mittelwort halbverg. Zeit:
        piv,
                     tresav,
                                     metnuv.
Participium adjectivum:
        pivši, a, e, tresavši, a, e, metnuvši, a, e.
Mittelwort verg. Zeit thatig:
        pil, a, o, tresal, a, o, metnul, a, o.
Mittelwort verg. Zeit leidend:
        pit, a, o, trešen, a, o, metnut, a, o.
Substantivum verbale:
                    trešenje,
                                  metnutje.
        pitje,
```

<sup>\*)</sup> Izpih (ich habe ausgetrunken), stresoh (habe herabgeschütztelt), von den einfachen pih, tresoh.

# III. Conjugation auf im, eti, iti. Gegenwärtige Beit.

| Emf. 3.             | Wielf. Z.    | Emf. 3.         | Wielf. 3.                               |
|---------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|
| (Ich sehe,)         |              | (ich spreche.)  |                                         |
| 1. vidim,           | vidimo,      | 1. govorim,     | govorimo,                               |
| 2. vidiš,           | vidite,      | 2. govoriš,     | govorite,                               |
| 3. vidi,            | vide.        | 3. govori,      | govore.                                 |
|                     | Gebi         | etende Urt.     |                                         |
| Einf. 3.            | Vielf. 3.    | Einf. Z.        | Vielf. Z.                               |
| 1. —                | vidimo,      | 1. —            | govorimo,                               |
| 2. vidi,            | viditi,      | 2. govori,      | govorite,                               |
| 3. nek vidi         | , nek vide.  | 3. nek govori,  | nek govore.                             |
| (laß ihn sehen),    |              | (laß ihn reden) | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Mittelwort          | gegenw. Zeit | : videć;        | govoreć.                                |
| <b>P</b> articipium | adjectivum   | : videći, a, e, | govoreći, a, e.                         |
| Unbestimi           | mte Urt:     | viděti,         | govoriti.                               |

# I. Bollendet vergangene Beit.

Lagewort :

videt.

govorit.

Wielf. 3.

Cinf. 3. Bielf. 3. Einf. 3. Wielf. 3. 1. vidéh, vidésmo, 1. govorih, govorismo, 2. vidé, videste, 2. govori, govoriste, govoriše. 3. vidě, viděše. 3. govori,

#### II. Dauernd vergangene Beit.

Einf. 3. Bielf. 3. Einf. 3. 1. vidjah, vidjasmo, 1. govorah, govorasmo, 2. govoraše, govoraste, 2. vidjaše, vidjaste,

3. vidjaše, vidjahu. 3. govoraše, govorahu. Mittelwort halbv. Zeit: videv, govoriv.

Particip. adjectivum: vidévši, a, e, govorivši, a, e, als er, sie, es fah, als er, sie, es sprach. Mittelwort verg. Zeit thätig: vidél, a, o; govoril, a, o. Mittelwort verg. Zeit leidend: vidjen, a, o, govoren, a, o, gesehen; gesprochen.

Substantivum verbale: vidjenje, govorenje.

# Bon der zusammengesezten vergangenen Zeit.

Diese wird aus der gegenwärtigen verkürzten Zeit, bann auch aus der zusammengesezten vergangenen Zeit von jesam, und aus dem Mittelworte vergangener Zeit des abzuwandelnden Zeitwortes gebildet, als:

| I. | Einfache Zahl. |
|----|----------------|
|    |                |

| bin),       | 1         | Männlich.      | Weiblich.    | Sächlich. |              |
|-------------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------------|
|             | je,       | čital,         | а,           | 0,        | gelesen.     |
| habe,       | 5         | pil,           | а,           | 0,        | getrunken.   |
|             | 5 >       | išal,          | išla,        | išlo ,    | gegangen.    |
| (jg)        | جُ (<br>ا | tresal, tresal | la (tresla), | tresalo,  | geschüttelt. |
| sam<br>si - | <u></u>   | viděl,         | a ,          | ο,        | gesehen.     |
| ti ja       | e )       | govoril,       | а,           | 0,        | gesprochen.  |

# Vielfache Bahl.

| haben,                        | ) čitali, | е, | а, | gelesen.     |
|-------------------------------|-----------|----|----|--------------|
|                               | pili ,    | е, | а, | getrunken.   |
| (noir                         | išli,     | е, | а, | gegangen.    |
| ~                             | tresli,   | е, | a, | geschüttelt. |
| smo<br>ntb)<br>ste,<br>(e,    | viděli,   | е, | а, | gefehen.     |
| mi s<br>fin<br>vi st<br>oni ( | govorili, | е, | а, | gesprochen.  |

Um die wünschende Art (optativus) gegenwärtiger Zeit auszudrücken, gebraucht man die Partikel bi mit dem Mittelworte vergangener Zeit und vorgeseztem persönlichen Fürworte, als: bi čital (čitao), a, o (möchte lesen); ja, ti, on, a, o bi čital, a, o (ich, du, er, sie, es möchte lesen). Für die vergangene Zeit wird bi bil gesezt, als bi bil čítal, a, o (möchte gelesen haben).

# Von der künftigen Zeit.

Die Perfectiva haben keine gegenwärtige Zeit, bafür aber haben sie ein einfaches futurum, bas ben Unschein ber gegenwärtigen Zeit an sich trägt, als: dojdem, pojdem, dam, najdem, ich werde kommen, gehen, geben, finzben, u. s. w.

Ein einfaches suturum können auch die impersecta haben, wenn sie mit einem Vorworte zusammengesezt sind, z. B. zapisem, opisem, prepisem, ich werde auf =, be=, vorschreiben.

Diese künftige Zeit wird im nördlichen Theile Croatiens häufig gebraucht; die übrigen Ilirier gebrauchen sie häufiger für die verbindende Urt mit den Partifeln da, ako (wenn), in der gegenwärtigen Zeit.

Die Ilirier bilben im Allgemeinen die künftige Zeit mit dem Hülfszeitworte hoéu, ich will, und der unbestimmten Art des Zeitwortes, als: ja éu (hoéu verkürzt in éu) pitati, ich werde fragen; ti ées piti, du wirst trinken; on ée tresti, er wird schütteln; mi éemo metnuti, wir werden stellen (sezen); vi éete vidéti, ihr werdet sehen; oni éeju (ée, hte) govoriti, sie werden reden.

Dieses Hülfszeitwort kann auch nachgesezt werden; nur hört man dann das i der unbestimmten Urt selten; daher es auch größtentheils ausgelassen wird; das t wird gar nicht gehört, wahrscheinlich weil der mittlere Ton ć, vor dem es steht, dasselbe verändert. Allein es muß des Verständenisses wegen geschrieben werden, als: čitat ću (nicht čitać ću), ich werde lesen; — pit ću (nicht pić ću oder piću), ich werde trinkrn.

Die Croaten jenseits des Gebirges, die Slovenen, die Wöhmen und Pohlen bilben die künftige Zeit anzeigender Art mit budem (ich werde sen) und dem thätigen Mittel-worte vergangener Zeit, als: budem čital, a, o, ich werde lesen; budes pil, a, o, du wirst trinken; bude videl, a, o, u. s. w. Die übrigen Ilirier gebrauchen diese Form bloß für die verbindende Art mit da, ako, kada (wenn, insosen), als: ako budem čital (čitao).

Die zurückkehrenden Zeitwörter (reciproca) werden wie die andern abgewandelt, nur daß sie den Zusaz se (sich) bekommen, als: setati se, sich ergehen, spazieren; razgovarati se, sich besprechen, unterhalten.

#### Bon den Vorwörtern.

Einige Vorwörter regieren die 2., einige die 3., anbere die 4. und noch andere die 6. und 7. Endung; einige mehre Endungen.

- I. Vorwörter, welche die 2. Endung regieren : bez, brez (prez), ohne; blizu, nahe; čić, čića, wegen; daleko, weit; do, bis außer; iz, aus; (izza) iza, von binten, von jenseits; izmed, zwischen; izpod, von unten, unten hervor; izpred, aus der Gegenwart weg; kod, bei ; kraj , neben bei , am Ende ; krom , außer , ausgenommen; mesto, ftatt; mimo, neben - vorbei; nakon, napokon, nach, hernach; nakraj, am Ende, unten; naverh, oben auf; nizje, unten, unterhalb; od, oda, von; okolo, okol, okó, um, herum; okrom, außer; osim, außer; pokraj, neben, längs; polag, poleg, nach, gu Folge; porad, poradi, wegen, um willen; pored, neben; poslim, posle, potlam, potle, nach, nachher; posred, mitten burch; poverh, am Gipfel; preko, über; prie, vor, vorher; rad, radi, wegen um willen; s, sa, von; saverh, sverh, von oben herab, über; sred, mitten in; sverhu (verhu), von oben, über; ukraj, am, beim (neben), jum Ende; van, izvan, außer (extra), außerhalb; visje, oberhalb; zarad, zaradi, wegen.
- II. Vorwörter, welche die 3. Endung regieren: k, ka, ko, zu, nach; prama, gegen (erga); proti, protiv, gegen (contra); suprot, zuwieder, entgegen; suproc, zuwider.
- III. Vorwörter, welche die 4. Endung regieren: črez, čez, kroz, durch, wegen; niz, hinah; uz, hinauf.

IV. Vorworter, die die 6. Endung regieren :

Ohne diese Vorwörter steht selten die 6. Endung; daher wird diese Endung auch predlozni (praepositionalis), Vorwortsendung genannt.

na, auf; o, ob, von, an, zu; po, um, durch, nach, in, beswegen; pri, bei; u, in; vu, in; v-, in.

V. Vorwörter, welche die 7. Endung regieren: med, medj, medju, zwischen, unter; nad, nada, über; pod, poda, unter; pred, preda, vor; s, sa, so, mit, von, durch; za, hinter, nach, um, bei.

Ein Vorwort regiert die 2., 4. und 6., eines die 2., 4. und 7. Endung.

- 1. Vorwort, bas die 2., 4. und 6. End. regiert:
- u in, wenn es den Besig anzeigt, wird mit der 2. Endung verbunden, z. B. ima u mene, ich habe (est mihi, est in me), wird im Deutschen nicht überset;
- u, in, auf die Frage wohin? mit der 4. Endung, z. B. idem u grad, ich gehe (werde gehen) in die Festung; u kuću, in das Haus, u. s. w.;
- u, in, mit der 6. Endung auf die Frage wo? als: gdé si del? wo bist du gewesen? u gradu, in der Festung; u kući, im Hause.
  - 2. Vorwort, welches die 2., 4. u. 7. End. regiert:
- za mit der Bebeutung mährend regiert die 2. Endung: za života, mährend des Lebens; za mladosti, mährend der Jugend;
- za mit der 4. Endung auf die Frage für wen, nach wem? 3. V. za koga kupujes mendjuse? für wen kaufst du die Ohrgehänge? za sestru, für die Schwester; za koga pitas, nach wem fragst du? za brata, nach dem Bruder;

za mit ber 7. Endung auf die Frage wornach? wofür?
als: pogibe, cerče za vinom, er lecht nach Wein.

Anmerkungen. a) die Vorwörter unter Nr. IV. regieren (pri ausgenommen) auf die Frage worauf? wornach? woran? wann? die 4. Endung, z. B. po novce iti, um Geld geheu; kamen o kamen terti, Stein an Stein reiben; ob dan, des Tages; ob noć, des Nachts. b) die Vorwörter unter Nr. V. regieren die 4. Endung auf die Frage wohin? z. B. hititi pod noge, unter die Füße werfen.

#### Bon den Nebenwörtern.

#### I. Ortsabverbien :

- a) auf die Frage wohin (quorsum, kamo)? amo, hieher; ovamo, hierher, auf diese Seite; onamo, borthin; tamo, bort, dorthin; daleko, weit; dalje, weiter; nikuda, nirgends hin; ćak, weithin, bis an;
- b) auf die Frage wo? ovdé, hier; ondé, dort; tudé, da; drugdé, anderswo; svagdé, überall; nigdé, nirgends; blizu, nahe; u nutri, innerhalb;
- c) auf die Frage wohin (quo, kuda)? ovuda, hierher; tuda, borthin; onuda, bort vorbei; kudagod, wo immerhin; upravo, gerade aus.

#### II. Adverbien der Zeit:

- a) gegenwärtig: sada, jezt; odmah, gleich; mahom, stracks; berzo, schnell; skoro, bald; hitro, schnell; žurno, eilig; udilj, immer beständig; ovaj čas, augenblicklich; od sele, von jezt an; danas, heute;
- b) vergangen: juder, gestern; prekjuder, vorgestern; onomadne, dieser Tage, lezthin; davno, langst;

- nékdépervo, unlängst; jednoč, einmal; lani, voriges Jahr; preklani, vor zwei Jahren; vetomadne, långst; jur, jurve, već, schon;
- c) fünftig: sutra, morgen; preksutra, übermorgen; skoro, bald; ranosutra, morgen früh.
- III. Ubverbien der Quantität: mnogo, viel; vise, mehr; malo, wenig; manje, weniger; dosta, genug; tekem, faum; mervičku, merčuk, mervčicu (merva, Brosamen), ein klein wenig; tekar, aufs neue; koliko, wie viel; koligod, wie viel immer; ovoliko, so viel (von diesem); onoliko, so viel (von jenem); několiko, etwas, einiges; toliko, so viel; ništa, nichts.
- IV. Abverbien ber Qualität: dobro, gut; bolje, beffer; zlo, schlecht; gorje, schlechter; mudro, weise; pametno, vernünstig; razumno, verständig; ludo, närrisch, thöricht; budalasto, närrisch; gotovo, beinahe (fertig); težko, schwer; slabo, schwach; carski, faiserlich; kraljevski, königlich; slavjanski, slavisch; gerčki, griechisch; rimski, römisch; němački, beutsch; franceski, französsich, u. s. w. (Durch die Silbe ki kann fast jedes Adjectiv in ein Adverbium verwandelt werden.)
- V. Fragende Nebenwörter: jer, jeri, warum? zašto, weswegen? nač, warum (na čto)? pošto, wie theuer? zar, etwa (an, num, nonne?)? je li, gelt? nije li, ctwa nicht? kuda, kud, wohin, wo vorbei (quo?)? kamo, wohin (quorsum?)? gdé, wo? jel moguće? ist es möglich? a, ah (ain'? itane? håusig ironisch)?
- VI. Bejahende Rebenwörter: da, da kako, allerdings;

doista, wirklich; zaista, gewiß; stanovito, vollkommen gewiß; u istinu, wahrlich; evo, eno, eto, sieh da; nuto, sieh.

VII. Verneinende Nebenwörter: ne, nicht; nigda, niemals; nikad, nie; niposto, ja nicht, keineswegs, um keinen Preis; jok, aja, ajok, nein, nicht doch, keineswegs (minime); nizasto, durchaus nicht.

#### Bon den Bindewörtern.

A aber, und; z. B. ja éu pisati; a sto ées ti raditi, ich werde schreiben; aber was wirst bu thun?

A kamoli, viel weniger, z. V. nevidim ja, koi dobre imam oči; a kamoli ćeš ti viděti, koi si kratkovid, ich, der ich gute Augen habe, sehe (eš) nicht, viel weniger wirst du sehen, der du kurzsichtig bist.

Ako, wenn; al, ali, aber, oder; ama, aber; bas, gerade, auch sogar; budi, buduć, wenn auch, sep es; van da, auger wenn; dakle, also, baher; ele, einmal; zasto, denn; već, sondern; već ako, auger wenn; da, wenn; i, und, auch; ili, oder; jali, oli, oder; jer, denn, weil; nego, sondern; li? ob (imali? hat er? ob er wol hat? au;) ni—ni, weder—noch; niti—niti, weder—noch; no, aber (nun); opet, wieder; pak, und hernach, aber; premda, wiewol; takodjer (takojer), ebenfalls, desgleichen; kakogod, so wie auch.

### · Von den Ausrufungswörtern.

(Zwischenwörtern.)

Ah! ah! aj! ha! ach! ao (Verwunderung)! blago! wohl, Heil! bogme! bei Gott (helf mir Gott)! davori! he wart! dede! geh (agedum, fac)! na naj! da! nuto, sieh! pomagaj! zu Hulfe! u! juh (frierend!) u. f. w.

# Stwas von der Wortfügung.

So wie im Lateinischen werden auch im Glavischen bie Beiwörter, Fürwörter und Mittelwörter mit ihrem Sauptworte in gleiches Geschlecht, gleiche Zahl und Endung gesegt.

Das zurückkehrende Fürwort sebe wird nicht allein für die 3., sondern für alle Personen einfacher und vielfacher Zahl gebraucht. Es heißt daher nicht ja mene preporucam, ich empschle mich, sondern ja se preporucam.

Unstatt der zueignenden Fürwörter svoj, svoja, svoje, sein, gebraucht man die 3. Endung si. Man muß jedoch dieß si vom zurückkehrenden Fürworte sebe, sebi (contra-hirt si), unterscheiden.

Die verneinende Partikel ne (ni) muß vor dem Zeitworte zu stehen kommen, wenn auch die Verneinungswörter nitko (Niemand), nikad, nigdé bereits vorhanden wären, und in solchem Falle kommt das Hauptwort und Beiwort in die 2. Endung, als: jesi li vidél gdégod moje konje? hast du irgendwo meine Pferde gesehen? Nisam
jih nigdé vidél, ich habe sie nirgends gesehen.

Sammelnamen, wie voda, Wasser; vino, Wein; kruh, Brod; mleko, Milch; žito, Beizen, werden wie im Italienischen oder Französischen in der 2. Endung gebraucht, als: daj mi kruha, gib mir Brod (vom Brode), vode, Wasser; imate li mleka? habt ihr Milch?

Die zurückkehrenden Zeitwörter regieren die 2. Endung, als: izbaviti so zla, sich befreien vom Uibel, vom Bofen.

Nach den Wörtern mnogo, viel; malo, wenig; nekoliko, einige, dann nach den Zahlwörtern von pet (funf) angefangen, steht die 2. Endung, und das Zeitwort kommt in das sächliche Geschlecht einfacher Zahl koliko ih je bilo? wie viel ihrer sind gewesen (quantum eorum fuit wörtlich)? pet (fünf), sest (sechs), mnogo (viel), nekoliko (einige) ih je bilo, sind ihrer gewesen.

Ebenso bei dvoje, troje, četvero (Vertheilungs-

# Von der Mechtschreibung.

Derjenige, welcher alle Redetheile genau durchgemacht hat, wird mit leichter Muhe auch recht schreiben.

Im Allgemeinen schreiben die Glaven alle Worter mit kleinen Buchstaben.

Große Buchstaben werden gebraucht:

a) zu Anfange einer Rede; b) nach einem Schlußpunkte oder Doppelpunkte, wenn die Worte eines Andern angeführt werden; c) bei eigenen Namen; dann d) bei den Namen der Würden und Nemter, z. B. Vase Velicanstvo, Euer Majestät.

# Anhang.

Vorrede, Seite X. Die Thier = und Pflanzennahmen können in Csoma's Dictionary of the Tibetan language (Calcutta, 1833) nachgeschlagen werden; und zwar mit leichter Mühe, da Csoma die dem Sanscrit entlehnten Wörter häusig durch ein vorgeseztes Skenntlich macht. Hinssichtlich der Schriftzeichen (Bambyik Character) vergleiche Csoma's Grammar of the Tibetan language, Plat. 31—35.

Ich will durch die Seite XI aufgestellte Behauptung feineswegs tibetanische Schrift als Urschrift aufstellen, sons bern bloß gezeigt haben, daß sich die Grundzüge der Keilsschrift (obgleich sie verunstaltet erscheinen, und kaum noch kenntlich) in diesem sogenannten Bambyik Character wieder

erfennen laffen.

Was das Verzeichniß anbelangt, so hat Klaproth in feiner Asia polyglotta, bann ein Ungenannter in ben Rundgruben des Orients, abnliche Bergleidungen angestellt. Der Verfasser des Tripartitum seu de analogia linguarum (Viennae apud Beck) liefert febr viel hieher Gehöriges. Mehr jedoch als diese Mue, leiftete Frang Bopp, und zwar vorzüglich im II. Bande feiner vergleichenden Grammatik. Er ist (und bleibt wohl auch) hierin unerreicht. Giniges, was noch nicht verglichen worben war, habe ich hingestellt; Manches, mas vielleicht batte fteben bleiben konnen , ftrich ich meg, weil mir die Bergleidung etwas gezwungen und gesucht schien. Was bas Coptische (so wie überhaupt Citate) anbelangt, so verburge ich die Richtigkeit, da ich es durch eigenes Studium gewonnen, obschon dieg. auch größtentheils beim Sanfcrit und ben übrigen verglichenen Sprachen ber Fall ift; es fann fich Reder hievon überzeugen, wenn er mein Bergeichniß

quantitativ und qualitativ mit den beiden in der Asia polyglotta und den Fundgruben des Orients zu-

fammenhalt, obgleich auch meines fehr durftig ift.

Uibrigens ist es wol überflüßig anzuführen, daß Verwechstungen der Bocale oder Consonanten an der Sache
nicht viel ändern; wenn z. B. das sanscritische Visarga
(h) im Slavischen s wird; das d oder t im Slavischen &
oder s, u. s. w.; oder wenn herziti, wiehern, mit harsa,
freudig, froh, verglichen wird: das erstere Ausdruck
des lezteren ist, so kann der Vergleich wohl Statt sinden.

Einiges will ich hier zum Velege der (Seite VIII) aufgestellten Behauptung, daß nämlich auch im Sprachgesbäude des Altssavischen sich die Urformen des Sanscrit wieder finden, aufführen: ich wähle das Hilfszeitwort jesm, ich bin, in der gegenwärtigen Zeit, und stelle Sanscrit, Griechisch und Altssavisch zusammen. Kennzeichen der 1. Person sind M für den Sing. und Plur., V für den Dualis; der 2. Person S oder das ihm verwandte H; der 3. Person T in allen drei Zahlen. (Uiber das altssavische Verbum hat Vopp noch nichts geliefert; doch nach den Andentungen, die er in der Vorrede zum II. Vande seiner vergleichenden Grammatik S. IV — VII gibt, können wir Vortrefsliches erwarten.)

| Singularis. | Sanscrit. | Griechisch. | Altslavisch. |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| 1. Person   | asmi,     | είμὶ,       | jesmi a),    |
| 2. —        | asi,      | poet. Fooi, | jesi,        |
| 3. —        | asti,     | έστί,       | jest b).     |

a) Jesmi für jesm ist nach Dobrovsky (p. 534) die ältere Korm.

b) Obschon hier das i des Sanscrit und Griechischen verschwunden, so scheint es doch ursprünglich da gewesen zu sepn: ich habe dafür freilich nur einen einzigen Beleg. Es sindet sich nämlich in einem der ältesten Codices, dem Glagolita Clozianus (i. e. Codicis glagolitici inter suos facile antiquissimi etc. edidit Barthol. Kopitar, Vindob. 1836) das Wort seti, er sagt, qnot, für set (wie es öfter vorkommt): kde hostesi, seti, ugotovaemti jesti pasha

| Dualis.   | Sanscrit. | Griechisch. | Altslavisch. |
|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 1. Person | svah ,    |             | jesva ,      |
| 2. —      | sthah ,   | έστον,      | jesta ,      |
| 3. —      | stah ,    | έστον.      | jesta.       |

#### Pluralis.

| 1. Person | smah , | έσμεν,           | jesmi, |
|-----------|--------|------------------|--------|
| 2. —      | stha,  | έστε,            | jeste, |
| 3. —      | santi, | eigi, dor. evri. | sut.   |

Schließlich bemerke ich noch, daß, wenn Jemand die Formen nach der Babukić'schen Grammatik studiert hat, er sich die von Ignaz Berlic (Ofen 1833) auschaffen könne, die ungeachtet des Mangelhaften und der unbeholfenen, alteren Orthographie doch immer vorzüglich zu nennen bleibt.

Als Leseübungen empfehle ich Vukotinovie's, Marjanovic's und Underer bichterische Werke, die leicht ver-

<sup>(</sup>ubi vis, ait, paremus tibi comedere pascha); ist die Stelle echt, so ist sie ein neuer Beweiß für obige Behauptung. Auß dieser Zusammenstellung sieht man, daß das Altslavische selbst in den einzelnen Theilen sogar die Ursorm nicht verläugnet. Nun vergleichen wir z. B. das Part. praet. pass. dip-tah, tâ, tam des Sanserit mit dem entesternter stehenden Isirischen: pi-t, a, o, oder das Sansepur-nah mit pit-an der Form nach; das Praet. slavicum mit dem des Sanserit und dem griechischen 4. Aorist act. z. B. dah (dach außgesprochen), ich habe gegeben, ich gab; daß h zu Ende ist eigentlich s, denn in der zweisachen und vielsachen Zahl (in der 2. Person) tritt dieß hervor, daste, ihr gabet; dasta, ihr zwei (Männer) gabt; so wie überhaupt das altssavische h häusig für s oder s des Sanserit erscheint, z. B. snoha; Sanse, snusa; ilirisch snasa, die Schwiegertochter, n. s. w. Was die Wörter ma-garae, go-vor, gos-pod, za-po-véd, po-stovali anbelangt, so bemerke ich hier nur, daß ma, vo, ga, po im Tibetanischen Artikeln sind, die aber in dieser Sprache dem Hauptworte nachgesest werden (3. B. im Tibetanischen lag-pa, kag-va). Pir heißt eigentlich ein Mahl, ein Schmaus (coena), angestellt bei irgend einer Kestlichert, in der vielsachen Zahl erst die Bedeutung Ho ch zeit.

ständlich, angenehm zu lesen, und um ben billigsten Preis zu haben sind. Der Mangel eines guten Wörterhuches ist fühlbar; boch reicht Vuk Stefanovic's und Voltiggi's ilirisches Wörterbuch für das Gewöhnliche hin; Gundulic, Zlataric, Gozze ober die älteren überhaupt dürste Jemand kaum mit jenen Wörterbüchern übersezen können. Die in der Sprache mehr Vorgeschrittenen aber sollen sich laben an dem klaren, lebendigen Vorne ilirischer Volkspoesse, an den Volksliedern (von Vuk Stefanovic herausgegeben in vier Vänden; von ebendemselben serbische Sprichwörter.) Im zweiten Jahrgange der Danica sinden sich ebenfalls viele Volkslieder; überhaupt ist die Danica ilirska jedem Liebshaber dieser Sprache nicht genug zu empfehlen, weil sie des Guten, Schönen und Rüzlichen so viel hat.

SEST '9' NON

Nov. 5, 1883.





# IM VERLAGE,

der .

# JOS. WENEDIKT sel. Witwe Buchhandlung in Wien

ist ferner erschienen:

# ANDRIE KAČIĆA,

Razgovor ugodni Národa Slovinskoga. 2 Knjiga 4 fl. Conv. Mze.

> Ferner sind daselbst zu haben: IVAN KUKULJEVIĆ SAKCINSKI,

Juran i Sofia, ili Turci kod Siska, Junačka igra u trih činih. U Zagrebu. 1839. 40 kr. C. M.

J. F. KLUCZYCKI,

Pamiatki polskie W. Wiédniu i Jego Okoligach W. Krakowie. 1835. 3 fl. C. M.

#### JOSEPH LEWICKI,

Grammatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache in Galizien. Mit einer Kupfertafel. Przemysl. 1834. 1 fl. 6 kr. C. M.





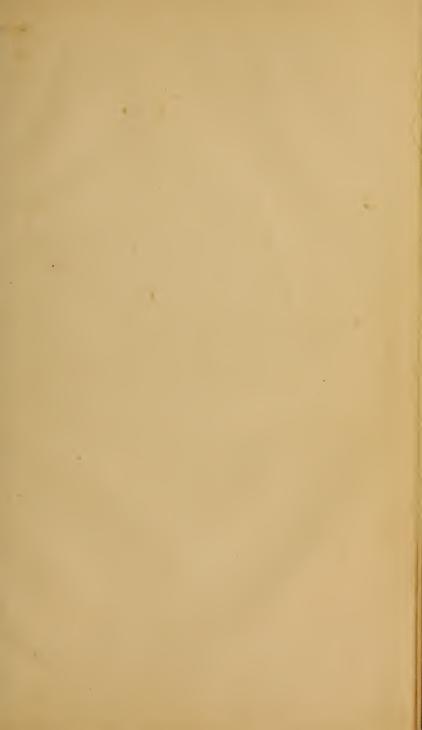



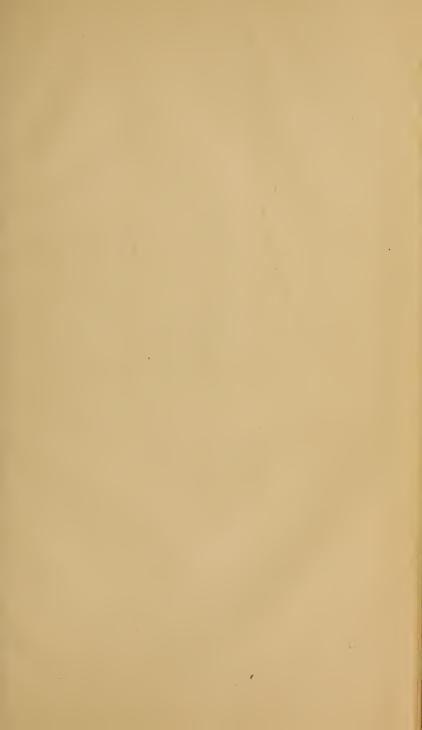









